

5658

Czasopismo



# Januarius oder Jenner. hat 31 Tage. Mm. (28)2.

1759.

Reu Cabr. 2. b Macarius Abt. 3, c Daniel Proph. 4. d Titus Bifchef. 5. e Gimen Styl. 6. P Heil. 3 Konige. \*17. 3 1 Epiphan. 8. a Geverin Abt. 5618 9. 6 Marianna Birg. 10. Adains Pabst. 11. d Higinius Martyrer. 12. e Reinbeld Mart. 13. f Gettfried Mart.

\*14. 3 2. Epiphan,

15. a Daulus Einfiedlet.

16. 6 Marcellus Dabft. 17. c Untenius Abt. 18. d. Detri Stublfeger.

20. f Fabian und Sebastian.

\*21. 3 3. Epiphan. Agneta.

19. e Ferdinand.

Den 6. frub das Erste Wiertel.

Den 13. Vorm. Molls mond.

Den 21. Machin. das leps te Viert.

23.

22. Bin. und Un. Martyrer,

| * | 23. b Maria Vermahlung.                                     |                 |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | 25. d Pauli Bekehrung.<br>26. e Polycarpus Bischof u. Mart. |                 |
|   | 27. f Chrysostomus.<br>*28. (3) 4 Epiphan.                  | Den 28. um Mit: |
|   | 28. a Franciscus Salestus.<br>30. h Martina.                | Reus<br>Licht.  |

| Tage. | 501   | 111. | Aufa. | Son   | .Ni | edera. |
|-------|-------|------|-------|-------|-----|--------|
|       | 11hr. |      | Min.  | lihr. |     | Min.   |
| I.    | 8.    | 1    | - 13. | 3.    | 1   | 47.    |
| 6.    | 8.    | 8    | 9.    | 13.   | 1   | 51.    |
| II.   | 8.    |      | . 4.  |       | 1   | 56.    |
| 1 16. | 7.    | *    | 58.   | 4.    | 1   | 2.     |
| 21.   | 7.    | 1    |       | 14.   | 1   | 9.     |
| 26.   | 7.    | 1    | 43.   | 4.    | 5   | 17.    |

In diesem Monathe ift Galla

Den zten die Investieur Ihre Konigl. Dobeit des Bergogs Carl von Curland.

Den 17ten Ihro Majestät des Königes Krosnungstag in Krafau 1734.

Den 20sten Ihro Majestat des Königes benber. Sicilien Geburtstag,

Den 26sten Geburtstag des 3ten Prinzen Joseps Ihro Königl. Hoheit des Churprinzens.

NB. Den sten nehmen die Contracte zu Lemberg ihren Anfang. FE-

#### Februarius oder Hornung hat 28 Tage,

| 1. d # Ignatius Bischof. Fasttag    |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 2. e Maria Lichtmeß.                |           |
| 3. f Blasius Bischof.               |           |
| 4. 3 5. Epiphan. Peronica.          | Den 4.    |
| 5. a Maatha.                        | Rachm.    |
| 6. b Derothea.                      | Erftes    |
| 7. c Remualdus Abt.                 | Viert.    |
| 8. d Johann de Matta.               |           |
| 9. e Apollonia                      |           |
| to. f Scholastica.                  |           |
| '11. (3 Septuag. Rosina.            |           |
| 12. a Damianus Martyr.              | Den 12.   |
| 13. b Julianus Martyr.              | Nachm.    |
| 4. c Valentinus Martyr.             | Vollm.    |
| 15. b Faustinus Martyr.             | \ ~~      |
| 16. e Juliana Martyr.               |           |
| 7. f Sabina Martyr.                 |           |
| 18. & Gerages. Concordia.           |           |
| 9. a Conrad                         | 0         |
| 10. b Eucharius.                    | Den 20.   |
| 21. c Eleonora.                     | früh leps |
| 22 A 64 Matur Coult on Dent X       | tes Vier  |
| 22. d St. Petri Stuhlf. zu Antioch. | tel.      |

23.

es

ôs.

er.

Ci

g

| 23. e f Gerhard. Fasting.                          | 4                |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 24. f Matthias.<br>*25. G Esto mibi. Fasten Sonnt. | Den 27.          |
| 26. a Meranver.                                    |                  |
| 27. b Fastnacht.<br>28. c 7 Aschermittwoch. Fast.  | Marzs<br>Schein. |

| I | Tage. | Son  | n. | 2  | lufg. | 50   | nn.U   | nterg |
|---|-------|------|----|----|-------|------|--------|-------|
| 1 | ben   | uhr. | 1  |    | Min.  | uhr. | On the | Min.  |
| 1 |       | 7.   |    | 1  | 34.   | 4    |        | 26.   |
| 1 | 6.    | 7.   | 1  |    | 25.   |      | . 1    | 35.   |
| 1 | II.   |      |    | 4  | 16.   |      |        | 44.   |
| - | 16.   | 7.   | 1  | 5) | 7.    | 4.   | 3      | 53.   |
| 1 | 21.   |      |    | 1  | 57-   | 5.   | 1      | 3.1   |
| 1 | 26.   | 6.   | 1  |    | 47-   | 5.   | 1      | 13.   |

In diesem Monathe ift Galla

Den geen Ihro Konigl. Hoheit der Pringefin & lisabeth Geburtstag.

Den igten Ihro Konigl. hoheit der Pringefin Chriffing Geburtstag.

#### Trauer :

Den iften Erequien Gr. Königl. Majeffat, Mus gufis des zweyten.

NB. Den sten nehmen die Deputations Landtas ge in Litthauen ihren Anfang.

# Martius oder Mark hat 31 Tage.

| 1. d Albinus Bischof.                    | 1         |                |
|------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2. e Andacht zu den Bergen Jefft.        |           |                |
| 3. f Kunigunda.                          |           |                |
| *4 & Juv. Kreuppr. 1 S.in d. Fast        | Das er    |                |
| 4 a Friedrich Abt.<br>6 b Victor Martyr. | fteVier:  |                |
| 7. c + Thomas Aquin. Quat. Fast.         | tel dens. |                |
| 8. d Johannes von Gott.                  | Vorm.     |                |
| 9. e f Andacht zu ben Dergen Jefu.       |           |                |
| 10. f † 40 Martyrer.                     |           |                |
| *11 3 2 Sonnt. in d.F. Remin.            |           |                |
| 12. a Gregorius.                         |           |                |
| 13. b Nicephorus Bischof.                | Der vols  |                |
| 14. c Zacharias Pabst.                   | le Mond   |                |
| 15. d Longinus Mart.                     | den 13.   |                |
| 16. e Andacht zu den Herzen JEsu.        | Vorm.     |                |
| 17. f Gertraut.                          |           |                |
| *18 3 3 Sonnt. in der F. Deuli.          | Das lege  |                |
| 19 a Josephus Pflegevater Chr.           | teViert.  | No. of Street, |
| 20. b Hubertus Bischof.                  | den 21.   |                |
| 21. c Benedictus Abt.                    | geg. 26.  |                |
| 22, d Catharina aus Schweden.            | Fr. Anf.  | -              |
| . 21 4                                   | 23.       |                |

n

23. e Andacht zu den Herzen JEsu.

24. f. Gabriel.

\*25. G 4. S. in der F. Lätare u.
Mittf. ingl. Mariä Verkünd.

26. a Aferandrinus Bischof.

27. b Sirtus Pabst.

28. c Johann der Einsiedler.

29. d Mechtilda.

30. e Andacht zu den Herzen JEsu.

Nachm.

| ī      | Tage. | Got   | ın. Ş | Uufg. | 1001  | ın. 11 | nterg. |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| -      |       | lihr. |       | Min.  | 11hr. |        | Min.   |
| - Date |       | 6.    | 5     | 39.   | 5.    | 1      | 21.    |
| 6      |       | 6.    |       | 29.   | 5.    | 1      | 31.    |
| -      | II.   |       | 1     | 19.   |       | 4      | 41.    |
| and an | 16.   | 6.    | 1     | 9.    | 5.    | 1      | 51.    |
| -      | 21.   | 5.    |       | 59.   | 6.    | 3      | I.     |
| 1      | 21.   | 5.    |       | . A9. | 6.    | ,      | II.    |

In diesem Monathe ift Galla.

Den sten Friedrich Ihro Majestät des Königes wie auch Ihro Königl. Poheit des Churprins zens hoher Namenstag.

Den 19ten Josepha Ihro Königl. Hobeit der

Dauphme hoher Nantenstag.

Den 28ffen Ihro Durchl. des Churfurften von Banern Geburtstag.

NB. Den 28sten nimmt das Litthauische Schap: Tribunal wiederum seinen Anfang zu Mowogrod. APRILIS

### Aprilis oder April hat 30 Tage.

| *1 3 5 Sonnt. in ber F. Judica  |             |
|---------------------------------|-------------|
| 2 a Franciscus von Pauli.       |             |
| 3. b Richard Bischof.           |             |
|                                 |             |
| 4. c Theodosia.                 | Das ers     |
| 5. d Vincentius ven Ferrara.    | fe Vier:    |
| 6. e Maria Schmerzenstag.       | tel den 4   |
| 7. f Dienysius Areop-           | Dearnais    |
| *8. 3 6. Sonnt. in berg. Palm.  |             |
| 9. a Maria aus Canpten.         |             |
| 10. b Ezechiel Proph.           | i           |
| 11.c lev Pabst.                 | Total Carlo |
| 12. d Grünerdonnerstag.         | Voller      |
| 13. e Charfrentag.              |             |
| 14. f Tiburtius.                | Mend        |
| *16 (B) Offoutas                | den 12.     |
| *16. G Oftertag.                | Nachm.      |
| 16. a Ostermonntag.             |             |
| 17. b Osterdienstag.            |             |
| 18. c Julianus Bischof.         |             |
| 19. d Tymen Bischof.            | Declar!     |
| 20. e Theodora.                 | Das lez:    |
| 21. f Anshelmus Bischof.        | teViert.    |
| *22 (5 Quasim. 1 S nach Offern. | den 20.     |
|                                 | Früh.       |
| 216                             | 22.         |

| 33. a Allbertus.                   |         |
|------------------------------------|---------|
| 24. b Georgius Martyr.             |         |
| 25. c Marcus.                      |         |
| 26, d Cletus und Marc. Pabft u. M. |         |
| 27. e Unastasius Pabst.            | Rener   |
| 28. f Vitalis Martyr.              | Mons    |
| *29. 6 Miser. D. 26. n. Oftern     | den 27. |
| 30. a Sophia Martyr.               | früh.   |

| I Tage. | Son  | u. 2 | lufg. | Son   | n. 11 | ntera. |
|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|
|         | Uhr. | -    | Min.  | lihr. |       | Min.   |
| I.      | 5.   | 1    | 37-   | 6.    |       | 23.    |
| 6.      | 5.   | 3    | 27.   | 6.    | 1     | 33.    |
| II.     | 5.   | *    | 17.   | 6.    | 4     | 43.    |
| 1 16.   |      | - 5  | 7.    | 6.    | 4     | 53.    |
| 21.     | 4.   | 4    | 57.   | 7.    | 1     | 3.1    |
| 26.1    | 4.   | 1    | 48.   | 7.    | 4     | 12.    |

In diesem Monathe fällt keine Galla ein. Erquer :

Den roten wegen ber Erequien der Raiferinn Us malia.

Den 17ten wegen des Kaisere Josephs Eres quien.

NB. Den 23sten nimmt das Reiches Tribunal que Lublin

Den 30ffen aber bas große Tribunal zu Wils

MAJUS

#### Majus oder Man hat 31 Tage.

| r. b Ppilippi Jacobi.               | 1 8       |
|-------------------------------------|-----------|
| 2. c Athanasius Bischof.            |           |
| 3. d # Erfindung.                   |           |
| 4. e Florianus Martyr.              | Das ers   |
| 5. f Pius Pabst.                    | fte Viers |
| *6. & Jubilate, 3 S. n. Ostern      | tel den   |
| 7. a Augusta Martyr.                | 4 nach    |
| 8. b Stanislaus Bisch. u. Mart.     | Mitters   |
| 9. c Gregorius Bischof.             | Inacht.   |
| 10. d Antoninus Bischof.            |           |
| II. e Mammert Bischof.              |           |
| 12. f Erscheinung St. Michaels.     | Boller!   |
| *13. 3 Cantate, 4. G. n. Dftern.    | Mond      |
| 14. a Bonifacius Mart.              | den 12.   |
| 15. b Sophia.                       | fruh.     |
| 16. c. Johannes Mepomucenus.        |           |
| 17. d Paschalius.                   | - 3       |
| 18. e Felix Capuciner.              | Das lezs  |
| 19. f Inon.                         | ke Vier:  |
| *20. & Rogate & S. n. Ostern.       | tel den   |
| 21. a & Belena. Fastt. (Creupwoche) | 14ten     |
| 22. b f Julia, Fastt.               | Machm.    |
| 217                                 | 23.       |

Ę3

| 23. cf Defiberins. Jafftag.     |          |
|---------------------------------|----------|
| 24. d Christi Himmelfahrt.      |          |
| 25. ellebanus Pabst.            |          |
| 26. f Philippus Nerius.         | der neue |
| *27. 6 Eraudi, 6. G. n. Oftern. | Mond     |
| 28. a Germanus Bischof.         | den 26.  |
| 29. h Maximus Bischof.          | Man      |
| 30. c Felix Pabst.              | Vorm.    |
| 31. d Petronella.               |          |

| Tage. | 1001 | ın. 2 | lufa. | Son   | n.11 | ntera. |
|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|
|       | uhr. |       | Min.  | lihr. |      | Min.   |
|       | 4.   | 1     | 39.   | 7.    |      | 21.    |
| 6.    | 4.   | 1     | 30.   | 7.    | 4    | 30.    |
| 11.   | 4.   | 5     | 22.   | 7.    | 3    | 38.    |
| 16.   | 4.   |       | 14.   | 7.    | 1    | 46.    |
| 21.   |      | 4     | 7.    |       | 1    | 53.    |
| 26.   | 4.   | 1     | 0.    | 7.    | 1    | 0.     |

In diesem Monathe fallt Galla ein.

Den 13ten Ihro Majeståt der Kaiserin-Konigin von Ungarn Geburtstag.

NB. Den 14ten nimmt das Schap: Tribunal zu Radom seinen Anfang.

JUNI-

11.

15

\* 1

18

20

21

#### Junius oder Brachmonath hat 30 Tage.

23.

| 1. e Nicodemus Martyr.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. f Erasmus Bischef.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 3. & Pfingsttag.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. a Pfingstmontag.                | Das er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| s. b Pfingstdienstag.              | fe Vier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | den 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. c f Quatember. Fastiag.         | The state of the s |
| 7. b Robertus Abt.                 | fruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. e f Marcyanus Bischof. Fast.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. f + Prim. u. Fel. Fasttag.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *10. G Trinitatis. 1 S. 11. Pf.    | Der vol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. a Barnabas                     | le Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. b Onuphrius Einfiedler.        | den 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. c Untonius von Padua.          | Machm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. d Froleichnam Chrifti.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. e Vitus Martyr.                | Das lez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. f Justina.                     | teDiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *17. 3 2 Sonnt. n. Pfingsten.      | den 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. a Marc. und Marcell. Mart.     | Vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. b Gervasins und Preth. Martyr. | Den 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | långster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. c Regina.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. d Alonfius Gonzaga.            | T.Scm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

22. e Das Fest zu ben Bergen JEst. Unfang. 217

| 23. f & Bafflius. Fasttag.        |         |
|-----------------------------------|---------|
| 24. (6) 3 S.n. Pf. 30h. der Tauf. | Der     |
| 25. a Presperus Bischof.          | neue    |
| 26. b Jehannes u. Paulus Martyr.  | Mond    |
| 27. c Mabistaus.                  | den 24. |
| 23. b F Lec. Fasttag.             | Machm.  |
| 29. e Petri und Pauf.             |         |
| 30. f Emilia.                     |         |

| Tage.                                 | Son   | 111. 5 | Unfg. | 100 | nn. Il | ntera. |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|-----|--------|--------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | llhr. |        | Min.  | Uhr |        | Min.   |
| · I.                                  | 3.    | 5      | 54.   | 8.  |        | 6.     |
| 6.                                    | 3.    |        | 49.   |     |        |        |
| II.                                   |       | 3      | 46.   | 8.  |        | 14.    |
| 16.                                   | 3.    | . 1    | 44.   | 8.  |        | -16.   |
| 21.                                   |       | *      | 43.   | 8.  |        | 17.    |
| 26.                                   | 3.    | 1      | 44.   | 8.  |        | 16.    |

In diesem Monathe ist Galla.

Den 13ten Ihro Königl. Hoheit der Churpringess fin hoher Namenstag.

NB. Die Johannes Contracte werden gehalten. Den 30sten aber der Wirthsschafts: Landtag des Berzogthums Masuren zu Warschau.

JULIUS

11 12 13

14

16

17

18

19 20 21

#### Julius oder Heumonath hat zi Tage.

| *1. (34. Sonnt. n. Pfingsten.   | D . 2       |
|---------------------------------|-------------|
| 2. a Maria Heimsuchung.         | Das ers     |
| 3. b Eugenius.                  | ste Viers   |
| 4.c Precepius Abt.              | te! den 2   |
| 5. d Epoplia.                   | Vorm:       |
| 6. e Dominica.                  |             |
| 7. f Symphoriana.               |             |
| * 8. 65 5. Sonnt. n. Pfingsten. |             |
| 9. a Corillus.                  |             |
| 10. by Schläfer.                | Der vole    |
| 11.c Isaias Prophet.            | le Mond     |
| 12. d Johannes Gualbertus.      | den 10.     |
| 13. e Margaretha.               | frub.       |
| 14. f Bonaventura.              | 1.479       |
|                                 | 0 8 6 7 6 7 |
| 15. G 6 Count.n. Pf. Up. Th.    | 7 14        |
| 16. a Scapulier Fest.           | 0 00        |
| 17. b Mexius.                   | Das leze    |
| 18. c Symon von Lipn.           | te Viers    |
|                                 | tel den     |
| 20. e Ceslaw.                   | 17. früh    |
| 21. f Praredes.                 |             |
| *22. © 7 S. n.Pf. Mar. Magd.    | 14.00       |

23.

| 23. a Apollinar Bifchef.      | 1       |
|-------------------------------|---------|
| 24. bit Christina. Fasttag.   | Der     |
| 25. c Jacobus.                | neute   |
| 26. 8 Anna.                   | Mond    |
| 27. e Pantaleon Martyr.       | ben 23. |
| 28. f Nazarius Bischof.       | nach    |
| *29. 6 8 S. n. Pf. Runigunda. | Mitter: |
| 30. a Abdon Martyr.           | nacht.  |
| 31. b Ignatius.               |         |

| 1 | Tage. | Son   | n. 2 | lufg.      | Sor  | ın. U | nterg. |
|---|-------|-------|------|------------|------|-------|--------|
| 1 |       | lihr. |      | Min.       | Uhr. |       | Min.   |
| 1 | 1.    | 3.    | 4    | 45.        | 8.   | 17    | 14.    |
| 1 | 6.    | 3.    | 1    | 49·<br>53· | 8.   |       | 11.    |
| 1 | II.   |       | 5    | 53.        | 8.   | . 1   | 7.1    |
| 1 | 16.   | -     | 2    | 58.        | 8.   | 1     | 2.     |
|   | 21.   |       | 1    | 4.         | 7.   | 1     | 56.    |
| 1 | 26.   | 4     | . 1  | II.        | 7.   |       | 49.    |

6.

8. 9.

\*12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

\*19

20.

21.

22:

In diesem Monathe ist Galla

Den loten Ihro Majestat der Konigin bender Gis cilien bober Namenstag.

Den isten Ihro R. H. Pring Alberts Geburtstag. Den 13. J. R. H. J. d. Herz. Carls v. Curl. Geburtst. Den i 8ten Ihro Königl. Hoheit der Churpringes. fin bober Namenstag.

Den 24sten Ihro Königl. Poheit ber Pringefin Ehrifting hoher Namenstag.

Den 26sten Ihro Konigl. Hoheit der Churfürstin uon Bapern hoher Namenstag.

#### Augustus oder Augustmonath hat 31 Tage.

| I.C. | Petri | Retten | fener. |
|------|-------|--------|--------|
|------|-------|--------|--------|

2. d Portiuncula.

3. d Angustus.

4. f Dominicus.

\*5. 6. 9 Sonnt. nach Pfingsten.

6. a Verflarung Christi.

7. b Cajetanus.

8. c Coriacus Martyr.

9. b & Romanus. Fastag.

10. e Laurentius.

II. f Sufanna.

\*12. 6 10 Sonnt. p. Pfingsten.

13. a hipolitus Martor.

14. 6 + Eufebins. Fasttag.

15. c Maria Himmelfarth.

16. d Rochus.

17. e Bonifacius Bischof.

18. f. Delena.

\*19. 311 S. r. Pf. Hyacinth.

'20. a Bernhard Abt.

21. b Joh. Fr. Fremeit.

22. 6 Fabricius.

Das ers fte Vier: tel den I

um Mits

ternacht

Der vole le Mond ben 8.

Machm.

Das lezs te Viert. den 15. fruh.

Der neue Mond ben 22: Abends.

23.

| 23. c & Philipp Ben. Fasitag.    |            |
|----------------------------------|------------|
| 24. e Bartholomai.               |            |
| 25. f Ludovicus.                 |            |
| *26. 3 12 Sonnt. n. Pfingsten.   | Das et     |
| 27. a Rufus. Josephus Calajanct. | fte Dier:  |
| 28. b Augustinus.                | tel den    |
| 28. c Johannis Enthauptung.      | 30sten     |
| 30. d Nofa.                      | Nachm.     |
| 31. e Raymundus.                 | Daniel IV. |

| - | Tage. | Son  | 11. § | 50   | Sonn. Unterg. 1  |   |      |
|---|-------|------|-------|------|------------------|---|------|
| 1 |       | Uhr. |       | Min. | 116r.            |   | Min. |
| A | I.    | 4.   | 4     |      |                  | , | 40.  |
|   | 6.    | 4.   | 5     | 28.  | - 837 (S. O. O.) | 1 | 32.  |
| i | II.   |      | 5     | 37.  |                  | 1 | 23.  |
| 1 | 16.   |      | 4     | 46.3 |                  | 1 | 14.  |
|   | 21.   |      | 4     | 55.  |                  |   | 5.   |
| 1 | 25.   | 15.  | ,     | 5.   | 0.               | 5 | 55.  |

In biefem Monathe ift Galla.

Den zien Ihro Majestät des Königes von Polen hober Namenstag, wie auch Ordensfest vom weißen Abler.

Den 25sten Ihro Königs. Hoheit Pring Xaveri hoher Geburthstag.

Den 29sten Ihro Königl. Sobeit der Churfürstin

SEP-

3456

14

15

\* I

17

18

19

20

21

22

### September oder Herbstmonath. hat 30 Tage.

1. fEgydius Abt.

\* 2. 6 13 Sonnt. n. Pfingsten.

3. a Mansuetus Bischof.

4. b Rosalia.

5. c Victorina. 6. d Zacharias Prophet.

7. e f Regina. Fastag.

8. f Maria Geburt.

\* 9. 3 14 Connt. n. Pfingsten.

10. a Nicelaus von Tolet.

11. b Hacinth Martyr.

12. c Guiden.

len

ont

eri

fin

13. Pilippus Martye.

14. e # Erhöhung.

15. f Nicomedes Martyr.

\*16. 65 15 Sonnt. n. Pfingsten.

17. a Ct. Francis i Wunden.

18. b Thomas v. Villan.

19.c & Quatemb. Fasttag.

20. d & Eustachius. Fasttag.

21, e # Matthaus. Fasttag.

22. f + Mauritius. Fasttag.

Der vol: le Mond den 7.

nach Mitters

Das leze

te Viers

13.Nach mittags.

Der neue

Mond den 21.

Vorm. Den 21.

T. u. N. gleich

Berbst Anfang.

24.

| *23. & 16 Sonnt. n. Pfingsten. | 1        |
|--------------------------------|----------|
| 24- a Joh. Empfangnig.         |          |
| 25. b Cleophas Martyr.         | 1        |
| 26. e Josaphat.                |          |
| 27. d Cos. und Dam. Martyr.    | Das ers  |
| 28. e Avencestans.             | fe Viers |
| 29. f Michael.                 | tel den  |
| *30. 3 17 S. n. Pf. Hieronym.  | 29 fruh. |

| Tage. | Son   | n. Ş | Aufg. | Son   | n.U | nterg. |
|-------|-------|------|-------|-------|-----|--------|
|       | lihr. |      | Min.  | lihr. |     | Min.   |
| 1.    | 15.   | 1    | 16.   | 6.    | 1   | 44.    |
|       | 5.    | 1    |       | 6.    | 3   | 34.    |
| II.   |       | 1    | 36.   |       | 5   | 24.    |
| 16.   |       | . 1  | 46.   | 6.    | . 1 | 14.    |
| 21.   |       | 1    | 36.   | 6.    | 1   | 4.     |
| 26.   | 16.   | 5    | 7.    | 5.    | 1   | 53.    |

16

17

18

IC

20

20

In diesem Monathe ift Galla.

Den sten Ihro Konigl. Soheit bes Churpringens bober Geburtstag.

Den 24sten Ihro Königl. Hobeit des Churprins zens zweiten Prinzens Carl Maximilian beber Geburtstag.

Den 28ften Ihro Königl. Dobeit Pring Elemens bober Geburtstag.

NB. Den toten werden die Deputations Landtage in Pelen gehalten.

Den izten nimmt das Luthauische Schape Tribus nal zu Wilda seinen Anfang.

## October oder Weinmonath.

| 1. a Remigius Bischof.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. b Schuß Engel.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3c Candidus Martyr.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. d Franciscus.                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. e Placidus.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. fBrunc.                          | Der vol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * 7. (3 18 Sonnt. n. Pfingsten.     | le Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. a Brigitta.                      | den 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. h Dienpfus.                      | früh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. c Sieg ben Checim.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. d Placida.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. e Maximilian Martyr.            | Das lezs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. f Eduard.                       | te Viers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *14. 63 19 Sonnt. n. Pfingsten.     | tel den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. a Theresia.                     | 13 frub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. b Gallus Abt.                   | 13 1+44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. c Florentinus Bischof.          | Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18. b Lucas.                        | C. S. Cong. P. Conc. Co., London, Co., Londo |
| 19. e Peter von Alcantara.          | neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. f Wendelinus oberlieberbringung | Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| des Heil. Alberti.                  | den 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *21. (3) 20 S, n.Pf. Joh. Canti.    | Machm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. a Johannes der Priester.        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 23. b Jeh. Capifiran.<br>24. c Raphael.              | 1                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 25. d Erispinus.<br>26. e Evaristus Pabst.           |                    |
| 27. f & Sabina Goffes                                | Das ers            |
| *28. @ 21 S.n. Pf. Sim. Jud. 29. a Narcissus Bildof. | tel ben<br>29 nach |
| 30. b Marcellus Pabst. 31. c & Fastrag.              | Mitter:<br>nacht.  |

2. (

5.

7. 8. 9.10. 12. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

\*18

19.

21.

22.

£4. \*25

|     | ~     | -       | -       | -                         | -      |        |  |
|-----|-------|---------|---------|---------------------------|--------|--------|--|
|     | Lage. | Sonn    | . Aufg. | 100                       | nn. 11 | nfera. |  |
|     |       | 1 4.74. | DICIN.  | unr.                      |        | Min.   |  |
|     |       | 0.      | 17.     | 5.                        | 1      | 43.1   |  |
|     |       | 6. 1    | 27.     |                           | ,      |        |  |
|     | 11.   | 6.      | 37.     | 1 2 m x - 10 m            | 13     | 33.    |  |
|     | 16.   | 6. 1    | 47.     |                           |        | 23-    |  |
|     | 21.   | 6. ,    | 57.     | The state of the state of |        | 13.    |  |
|     | 26.   | 7. :    | 7.      |                           |        | 53.    |  |
| CSM | -     |         |         |                           |        | 13.1   |  |

In diesem Monathe ist Galla Den 4ten Gr. Majestat bes Römischen Kaisers bober Namenstag.

Den sten J.M. des Königes v. Pol. Wahltag 1733. Den 7ten Jhro Majestat bes Königes von Pelen. Geburtstag und Ihro Königl. Deheit der Prinzefin Kunigunda hoher Namenstag.

Den 12ten Ihro Durchl. Des Churfürsten von Bayern hober Namenstag.

Den 15ten Ihro Majestät der Kaiferin-Königin von Ungarn hoher Namenstag.

# November oder Weinmonath hat 30 Tage.

| 1. b Allerheiligen.              | 1        |                   |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| 2. e Aller Geelen.               |          |                   |
| 3. f. Gottlieb.                  |          |                   |
| * 4. 63 22 S. n. Pf. Carl Borom. | Der vols |                   |
| 5. a Emericus.                   | le Mond  |                   |
| 6. b Lernhard.                   | ben 4ten |                   |
| 7. c Herculanus Martor.          | Abends.  |                   |
| 8. b 4 gefronte Martorer.        |          |                   |
| 9. e Theodorus Martor-           |          |                   |
| 10. fAndreas von Avel.           |          |                   |
| *11. 3 23 G. n. Pf. Martinus.    | Das leze |                   |
| 12. a 5 Polnische Bruder.        | te Vier: |                   |
| 13. b Didacus.                   | tel den  |                   |
| 14.e Serapion Martyr.            | 11ten    |                   |
| 15. d Leopoldus.                 | Machm.   | THE GREEK         |
| 16. e Comundus Bischof.          | 34417    | <b>Management</b> |
| 17. f Salomea.                   |          | THE PERSON        |
| *18. 24 S. n. Pf. Stan. Kofffa.  | Der      | -                 |
| 19. a Elijabeth.                 | neue     | Printerior        |
| 20. b Relir.                     | Mond     | T                 |
| 21. c Maria Opferung.            | den 19   | Chapter St.       |
| 22. d Epecilia.                  | Abends.  | -                 |
| 23. e Clemens Pabst.             | actitos. | -                 |
| 24. f Johannes vom Krente.       |          | The second        |
| *25 Bi 26 S n SIE BALL           |          | The Party of      |
| *25. 6 25 S. n. Pf. Catharina.   | -6       | 100               |
|                                  | 26.      |                   |

| 26. a Metrud Afer. Martyr. | - Das er  |
|----------------------------|-----------|
| 27. b Valerianus Bifchof.  | fe Diers  |
| 28. c Rufinus Martyr.      | ! tel ben |
| 29. dr Saturn. Fasting.    | 27sten    |
| 30. e Andreas.             | Machin.   |

| - | -     |       | _  |       |     |        |        |
|---|-------|-------|----|-------|-----|--------|--------|
|   | Tage. | Son   | 1. | Aufg. | 10  | onn.ll | ntera. |
| - |       | lihr. |    | Min.  | 116 | r.     | Min.   |
|   | I.    | 7.    | 5  | 18.   | 4.  |        | 42.    |
|   |       | 7.    | 1  | 27.   | 4.  |        | 33.    |
| i | II.   |       | 1  | 35.   | 4.  | 5      | 25.    |
| 1 | 16.   |       | 1  | 44.   |     |        | 16.    |
| - | 21.   |       | 1  | 52.   |     | 1      | 8.     |
|   | 26.   | 7.    | 1  | 58.   | 4.  | 5      | 2.     |

5.0

9.

II.

12.0

13.1

14.

15.

\*16.

17.

18,6

19.0

20. 8

21,

22.

In diesem Monathe ist Galla

Den 4ten Ihro Mai. des Koniges bender Sicilien und J. K. H. des Derz. Carls v. Eitel. beh. Nas menst. wie auch J. R. H. der Dauphine Geburtst.

Den voten Ihro Königl. Hoheit der Prinzesin Kunigunda hoher Namenstag.

Den 19ten J. M. der Rug. Raif. und J. R. h. ber Pringefin Chifaberb bober Namenstag.

Den 21. J. R.D. des Pr. Alberts boh. Geburtstag. Den 23. J. R.H. des Pr. Clemens boh. Namenstag. Den 24. J. M. der Röniginbehd. Sie. hoh. Geburtst. Den 25 ken Das Carbarmen, Ordens Keft.

Den 30sten Des guldenen Pliefes und St. Ans breas Ordensfest.

Trauer: Den 21en aller Seelen, und den 17ten & requien Ihro Majestat der Ronigin.

### December over Christmonath.

| 1. f Diederus Maripe.             |
|-----------------------------------|
| * 2. Gir. Abvent,                 |
| 3. a Xaverius.                    |
| 4. b Barbara.                     |
| 5. c Sabba Abt.                   |
| 6. d Nicolaus Vischof.            |
| 7. e Ambresins.                   |
| 8. f Maria Empfangniß.            |
| *9. 6 2 Alovent Sonntag.          |
| 10. a Mania ven Lerette. Juditha. |
| 11. b Damasus Pabst.              |
| 12. c Alexander.                  |
| 13. deueta,                       |
| 14. e Micasius Bischof.           |
| 15. f Eusebins Martyr.            |
| *16. 3 Aldrent Sonntag.           |
| 17. a Lazarus Marine.             |
| 18. b Gracianus Bischof.          |
| 19. c f Memefis M. Quatemb. Fast. |
| 20. d & Theophilus. Fasttag.      |
| 21. e # Thomas. Fasitag.          |
| 22. f & Benc. Fasitag.            |
| 3                                 |

lien

nas

tst.

fin

der

ag.

ag.

uns

Es

Der vols le Mond den 4ten fruh.

Das leze te Viere tel den 11fen Nachm.

Der neue Mend hen 19. Nachm.

| *23. 6 4 Albbent Sonntag.      | Den 20.   |
|--------------------------------|-----------|
| 24. a Abam und Eva. Fasitag.   | 11.I. Win |
| 25. b. Christag.               | fersunf.  |
| 26. c Stephanus Mart.          | Das ers   |
| 27. d Johannes Evangel.        | fte Viers |
| 28. e Unschuld. Kindlein,      | tel den   |
| 29. f Thomas von Cantarb.      | 27sten    |
| *30. 3 Sonnt. n. d. Christtag. | Mach:     |
| 31. a Splvester Nabst.         | mittern,  |

|    | "Tage. | Son   | n. Ş | lufa. | Gon  | n. 11 | ntera. 1 |
|----|--------|-------|------|-------|------|-------|----------|
|    |        | lihr. |      | Min.  | Uhr. |       | Min.     |
| 50 | I.     | 8.    | 1    | 5.    | 3.   | . 1   | 55.      |
|    |        | 8.    | 1    | 10.   | 3.   | 1     | 50.      |
|    | 11.    |       | "    | 13.   | 3.   | 1     | 47-      |
|    | 16.    |       | 2    | 16.   |      | 9     | 44-      |
|    | 21.    | 8.    | *    | 17.   |      | 1     | 43.      |
|    | 26.    | 8.    | 5    | 16.   | 3.   | 1     | 44.      |

In diesem Monathe ist Galla Den 3ten Ihro Königl. Hoheit des Prinzen Xaveri hoher Namenstag.

Den Sten Gr. Majestat des Romischen Raifers bober Geburtstag.

Den 23ffen Friedrich Augusts erften Pringens Sr. Renigl. Dobeit des Churpring. Geburtstag.

Den 29sten Ihro Majestat der Rußischen Kaiese rin Geburtstag.

Beit:

All fa

5

888

9

9

|   |         |                                 | * N. 1.1   | -             |
|---|---------|---------------------------------|------------|---------------|
|   | 1       | Zeitrechnung                    |            |               |
|   | Ange:   | der                             | Wie        | I             |
|   | fangen  | Polnischen Fürsten und Ro.      | viele      | Į             |
|   | au res  | nige.                           | Jaht       | I             |
|   | gieren  | Fürsten:                        | sie res    | I             |
|   | 1       | Lechus I.                       | giert.     | To show the   |
|   | 550.    | Wifimir und andere Nachkom:     |            | l             |
|   | S 100 7 | men des Lechi.                  | - 7        | ı             |
|   |         | XII. Woywoden.                  |            |               |
|   | 700.    | Rrafus.                         |            | distant.      |
|   |         | Lechus II.                      |            |               |
|   | 750.    | Wenda.                          |            | II.           |
|   |         | Wiederum XII. Woden.            |            | 神神神神          |
|   | 760.    | Premyslaus I. uder Lescus I.    | 10000      | To special    |
|   | 804.    | Lescus II.                      | 6.         | The state of  |
|   |         | Lescus III.                     | 5.         | Total Control |
|   | 815.    | Papieslaus I.                   | 15.        | l             |
|   | 830.    | Popieslaus II.                  | 10.        | -             |
|   | 842.    | Piastus.                        |            |               |
|   | 861.    | Ziemovitus.                     | 19.<br>31. |               |
|   | 892.    | Lescus IV.                      | 21.        |               |
|   |         | Siemevitus II.                  | 51.        |               |
|   | 964.    | Miecislaus I. hat die Chrifflis |            | 1             |
| - |         | che Religion angenommen.        | 135.       |               |
|   | 999.    | Boleslaus I. zugenamfet Chras   | 337.       |               |
| - | 1       | bry erfter Konig.               | 26.        |               |
| - | 1025. 1 | Miecislaus II.                  | 0.         |               |
|   |         | 25 2                            | Enfi:      |               |
|   |         |                                 |            |               |

gin nf. er:

n.

g. 5. 7. 4.

veri

sers Gr.

ries

eit:

| 1041.              | Casimirus I.                        | 17.1   |
|--------------------|-------------------------------------|--------|
| AMERICA CONTRACTOR | Boleslaus II. genannt der Rub       |        |
| 1058.              | ne, verlohr den Königl. Die         |        |
|                    |                                     | 23.    |
| 00                 | ful-<br>Uladislans I, cder Hermann, |        |
| 1082.              | Madistans 1. both Sermany           | 20.    |
|                    | wiederum Fürst.                     |        |
| 1102.              | Boleslaus III. mit dem Zuna,        | 37.    |
|                    | men Schiefmaul.                     | 6.     |
| 1147.              | Madislaus II.                       | 0,     |
| 1147,              | Belestaus IV. mit dem Zunas         | 26.    |
|                    | men der Krause.                     |        |
| 1174.              | Miecieslaus der alfere.             | 4.     |
| 1178.              | Casimirus II. mit dem Zuna:         | -6     |
| 100                | men der Gerechte.                   | 16.    |
| 1194.              | Lescus V. mit dem Zunamen           | ,      |
| 1                  | men der Weise.                      | 6,     |
| 1200.              | *Miecislans der altere, befomt      |        |
|                    | zum andernmal die Regier.           |        |
|                    | Lescus der Weise auch zum ans       |        |
| - Interior         | 1- bernmal.                         |        |
| 1202.              | *Miecislaus der altere befomt       | to the |
| 1 and 1 and 1      | zum driftenmal die Regier.          |        |
| 1203.              | Madislaus III.                      | 3.     |
| 1206.              | Lescus der Weise kommt zum          | -      |
|                    | atenmal an die Regierung.           | 21.    |
| 1227.              | Beleslaus mit bem Zunamen           |        |
|                    | ber Schamhafeige.                   | 52.    |
| 1229.              | Lescus VI. mit bem Zunamen          |        |
|                    | der Schwarze.                       | 10.    |
| 120                |                                     | 4      |

12

12

13

13

13

I

I

I. I. I

I

I

I

|   | 1295. | Premissaus nimmt wieder den     |          | 1 |
|---|-------|---------------------------------|----------|---|
|   | 1     | Ronigl. Titul an.               | nath.    | ı |
|   | 1295. | Illadislaus I. mit den Zunamen  |          | I |
|   |       | der Ellenlange.                 | 4.       | 1 |
|   | 1300. | Vaclaw König von Bohmen.        | 6.       | 1 |
|   | 1306. | Ulabislaus der Ellen lange, zum |          | - |
|   | -     | anbernmal.                      | 27.      | 1 |
|   | 1333. | Cafimirus III. mit dem Zuna:    |          | I |
|   |       | men der Groffe.                 | 37.      |   |
|   |       | Der leste von der Piaftie       | 36       |   |
| 1 | 8     | schen Familie.                  |          |   |
|   | 1370. | Ludovicus König in Ungarn,      | 12.      |   |
| - | -     |                                 | To air o |   |
| - | 1386. | Madislaus II. Jagello Groß:     |          |   |
| 1 |       | Herzog in Litthauen.            | 48.      |   |
|   | 1434. | Uladislaus III. Gein Gohn zus   | 40.      |   |
| 7 |       | gleich König in Ungarn.         | 10.      |   |
|   | 1447. | Casimirus IV. zweyter Sohn      | 10.      |   |
|   |       | bes Jagello.                    | 45.      |   |
|   | 1492. | Joh. Albertus, Cafimiri Sohn.   |          | 1 |
| - | 1501. | Alexander, afer Cohn Cafimiri.  | 9.       |   |
| 1 | 1507. | Sigismund I. zeer Sohn Cafim.   | 5.       |   |
| - | 1548. | Sigismund August, Sigism. 1.    | 41.      |   |
| 1 |       | Sohn.                           |          |   |
| 1 |       |                                 | 24.      |   |
|   | 1574. | Heinrich von Valois, nachges    | 5 Mes    |   |
| - |       | bends König in Frankreich.      | nath.    |   |
| - | 1576. | Stefan Botory, Fürst v. Gies    | mary.    |   |
| - |       | benburgen.                      | 10.      |   |
| - | 1587. | Sigism. III. König inSchwed.    |          |   |
|   |       | 25 3                            | 44.1     |   |
|   |       | ~ 3                             | ultar    |   |

17.

23.

20.

37.

26.

6.

6.

3.

2.

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1632. | Madistans IV. Sigism. III.                              |   | 17. |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6648. | Sohann Casimir Sigism. III.                             |   |     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1669. | zwegter Sohn.<br>Michael Korgbuth Fürst Wie             | 1 | 20. |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | sniowidi. Johann III. aus bem Saufe                     |   | 4.  |                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1674. | Gobiesfi.                                               |   | 22. | -                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1697. | Friedrich August Churfurst zu Sachsen-                  |   | 35. | -                         |
| Salar Salar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1733. | August III. den GOtt auf lange Jahr eine glückliche Res |   |     | more party or state or or |
| The state of the s |       | gierung geben wolle.                                    |   |     | -                         |

fai un ne lei bi bi

Die fürnehmsten Epochå

### Zeitrechnungen ber Polnischen Geschichte.

Die Chriffliche Romisch, Catholische Religion ift gu Miecislau I. Zeiten in Polen eingeführet wor: ben, im Jahre 962

Den Titul eines Königreichs hat Polen unter Boleslam I. mit dem Zunamen Chrabry erlanget im Jahre

Die filberne und goldene Manze ift zu Casimirs des 1. Zeiten in Polen eingeführer worden 1041

Der Woywode von Krakau Skarbimiersch hat unter Boleslaw dem Schiefmäuligen die erste Stelle upter den Woywoden verlohren 1129 Die Die geistlichen und welstichen Polnischen Dersten sind unter diesem Könige das erste mal zwfammen berufen worden, um Gesetze zu machen, und von der Zeit an sind sie Reichsräthe genens net werden

0.

4.

2.

5.

ift

ors

62

ter

get

OI

rB

41

at

Te

29

Conrad, Derzog von Masuren, rufte unter Bos lessaw dem Schamhaftigen die deutschen Ritterzeder wie wir sienennen, die Kreuzherren, wider die aufrührischen Preußen zu Hulfe, welche aber 53 Jahre hernach sich ganz Preußen bemachtiget

1230
Nach Lescus des Schwarzen Tode haben sich die Schlesischen Fürsten von Polen abgeriffen, im Jahr

Der RittersOrden des weissen Ablers ist von Bladislaw dem Ellenlängigen, zu Wieder Erosberung des Gelobten Landes gestiftet worden, im Rabr

Casimir der Groffe hat Schlessen an den Ros nig von Bohmen, Johann, doch ohne Einwillis gung der Republik, abgetreten, im Jahr 1339

Noth Reuffen, Vollhynien und Podolien find auf ewig mit Polen verbunden worden 1347

Die kandes Beamfen, so damals Juniores biegen, find das erste mal zu den allgemeinen Berathschlagungen zugelaffen worden 1347

Der Ergbischof zu Gnesen, hat den Titul des ersten Fürsten des Reichs auf ewige Zeiten ers halten

334 Dieser

Dieser König hat gleichfalls versprochen, keine Munge, ohne Einwilligung ber Stände zu schlassgen, welches bernach gleichfalls Bladislam 3at nello und seine Sohnel zugejaget 1368

Der König Ludewig hat am ersten die Staroste zeit aufgerichtet und vergeben, dahen aber auch ein ewiges Gesetze gemacht, daß solche niemanden, ols Einheimischen ertheilet werden sollen

Unter eben diesem Könige ist festgesett wors den, daß der Adel von den meisten Abgaben frep senn, und zu Reich Gräthen und andern Aemtern erhoben werden soll,

Bladislaw Jogello hat Weigenugland, Since lensk, Wescislaw, Poloc ic. unter sich gebracht, und feinen Ländern einverleibet 1286

Die Landbothen aus den Wopwndschaften und Landschaften haben allererst angesangen auf dem Reichstage zu erscheinen 1404 (Denn dieser König hatte sie ausdrücklich und zwar das erste mal zusammen berufen, um mit ihnen wegen der Auflagen zu berathschlagen, die er bestimmt wissen wollte, um die Landschaft Dobrzon von denen Kreuzrittern wieder einzus sosen.)

Die Stadt und Schloß Lublem, Emazda und Podoliniec, nebst 13 andern Städten von der in Ungarn gelegenen Graffwajt Zips, sind von dem

lingas

Ungar. Kin. Sigisn, an Polen versetzer worden tor 37000 Schoch breifer Drager Grofchen 1412

ine

las

stas

ber

nies

llen

74

cra

ren

ern

74

nos

ht.

86

nd

ent

04

nd

tie

die

ift

11;

118

tit

114

Unter eben diesem Könige hat der Erzbischof von Gnesen Ricolas Tramba, auf dem Concilio zu Costnip den Titul eines Primas von Polen und Liesbauen erhalten, welches auch hernach von den Ständen des Reichs approbiret worden 1417

Unter Bladislam III. hat der Bischof von Krakau, Sbigneus Olesnickt, nachdem er das Herzogehum Severien kaustich an sich gebracht, und dem Bischofsbume Krakau einverleibet, am ersten den Titul eines Perzogsangenommen 1443

Unter Casimir dem IV. ist das Ansehen der Reichsräthe und der kandbothen dergestatt besteffiget worden, daß ohne ihre sämmtliche Einswilligung kein neues Gesetze nicht kan aufgerichtet und gemacht werden

Im Jahr 1454 hat sich zwar ganz Preusen unter eben biesen Casimir den IV. begeben, doch ist nur der Westliche Theil (nemlich 3 Woowods straffen und das Fürstenthum Ermland) auf ewig mit Polen veraniges worden 1456

Unter eben diesem Casimir bat man denen Ros nigen die Ernennung der Bischöfe ersaubet 1460

Unter Johann Albert ist die Sahl der Landbosthen, die auf dem Reichstage erscheinen, bestimstwet, solchen auch eine besondere Stube angewies sen worden, und daß nichts ohne ihren Nath und sammtliche Einwilligung, ausgemacht werden

Bs fan,

kan, festgesetzt, und von besagtem Könige bes

Unser eben diesem Könige Joh Albert haben die Feldherren in Litthauen diese hohe Würde auf Ze flebens erhalten, und das unge fehr um das Jahr

In Polen aber haben die Kronfelbherren zu Sigtsmund des I. Zeiten ebenfalls diese Warde auf Zettlebens erhalten ungefehr im Jahr 1512

E

Đ

2

P.

0

2

bi

fe

R

32

in

ilnier Sigismund dem 1. ift das Oftliche Theil von Preußen zum Berzogthum gemacht, und Albberten, aus dem Haufe Brandenburg, so vor diesem Großmeister der Areuzritter gewesen, für ihn und seine Nachkommen zur Lehn gegeben worden

Eben dieser König hat den Bytauer und Lems burger District den Pommerischen Herzogen Ges vegen und Barnim seiner Schwester Söhnen, für sich, und ihre Nachkommen zur Lehn geges ben

Unter diesem Sigismund dem I. ist auch das Herzogthum Masuren auf ewig der Krone Posten einverleibet worden

Der Reichstag ist gleichfalls unter biesem Rognige, da der meiste Theil der Landbothen nicht einig waren, das erste mal gerriffen worden 1535

Lieffand ist unter Sigismundo Augusto mit Lies thauen vereimiget worden, impleichen hat sich Enri

Curland unter diefen Ronig Lehnsweise begeben 156E Dag die Reichstage in Polen gemeinschaftlich mit den Litthauischen sollen gehalten werden, ift unter diesem Könige festgesetzet worden Die Karftenthamer Oswiecim und Zafor, mos bon jenes von Casimir IV. 1457, dieses aber bon Johann Albert 1494 gekaufet worden, find von Sigism. Augusto der Wonwobschaft Reas fau einverleibet worden Die Burger zu Wilda haben von Sigismundo Augusto die Macht und Frenheit erhalten, Lands gater an fich zu faufen 1568 Die ewige Vereinigung des Groffberzoge hums Linkauen mit de: Kron Polen ift unter diesent Sigismundo Augusto auf dem Reichstage zu Lublin auf dassenerlichste vollzogen worden 1569 Warschau ist zum Orte der gewöhnlichen Reichstage unter diesem Konige bestimmet wors ben 1569 Rach dem Tode Sigismundi August haben die Ronige feine Starostepen, (die zu ihrer Tas tel bestimmte ausgenommen) imgleichen andere Ronial. Gater zu bestgen, sich auch nicht mehr Erben genennet 1572 Das der gewöhnliche 6 Wochen währende Reichofag alle zwo Jahre soll gehalten werden, ist festgesetet worden, im Jahr 157% Die Pacta Conventa zwischen bem Konige

und

Bes

95

ent

· de

ım

96

311

be

12

eil

115

or

ür

211

25

111

ics.

11,

les

26

13

05

29

ot

d

nns den Stånden der Republik, haben zu Henrich de Valois Zeiten den Anfang genommen 1574

Unfer Stephan Batori ist festgesetzt worden, daß der Polnische Abel und Indigenat nicht and ders, als auf dem Neichstage mit Einwilligung aller Stande, oder zur Zeit des Krieges bep der Armee, ertheilet werden soll

Das hohe Reichs: Tribunal ist unter diesem Kinige aufgerichtet worden, im Jahr 1578

Unter Sigism. III. ist auf allezeit bewisiget worden, daß sich die Landbosbenstude wegen der ledigen Aemter und Ehrenstellen melden kan; imgleichen sind die Reichstags. Gerichte bestimmt worden, und daß zur Bersertigung der neuen Gesepe oder Constitutionen sowohl Deputivse von denen Landboten als Senat, ernannt werden sels len

Die Neapolitanischen Summen, so 430000 Ducaten betragen, und nach dem Tode der Karmigia Bona Sigismundi !. Gemahlin, an Sizgismundum III. durch die Succession gefallen, sind von diesem Kinge der Newuhlik geschenket und verschrieben worden, (doch gehörer selcher die Interese bemeldter Summe erst ven 1663 an)

1583

DE

fd

DI

al

111

OI

5)

al

00

a

Le

11

Unter Sigesmund dem III. ist festgestellet wors den, das Eurland, nach Erlöschung der manmis chen Linie von Gotthard Kettler, der Krone Polen einverleibet werden sell 1589

Die

| Die Oloder Ordination ift gemacht und bon         |
|---------------------------------------------------|
| der Republik gebilliget worden 1580               |
| Die Zamosfer Ordination ift 1580 errichtet.       |
| aber erst von der Republik gehilliget worden 1500 |
| Die Moßkower Ordination (welcher der Pabst        |
| Clemens der VIII. den Titul einer Marggraf.       |
| schaft bengeleget,) ift gestistet und von der Res |
| publik approbiret worden 1601                     |
| Die Petrifauer Landes, Rirchen , Bufammen,        |
| funft, un'er Vorsigung bes Carbinal Primas        |
| Maciejowski, wurde gehalten 1607                  |
| Die Offreger Ordination ist erlaubet und ge-      |
| maat worden 1600                                  |
| Die Krafauischen Burger erhielten die Mache       |
| und Freybert, Landguter an sich zu kaufen 1611    |
| Die hohen Schaps Tribunale, sowohl in Molen       |
| als Listhauen, (to aber bernach, sonderlich 1717. |
| und 1725 sehr verbessert worden) haben ihren      |
| Unfang genommen 1612                              |
| Die Moldau von Polen abgefallen 1617              |
| Der Gewinn und Muken non Schlagung den            |
| Manze von dem Konige der Republik auf emia        |
| 1022                                              |
| Unter Johann Cafimir ift beschloffen worden,      |
| das die Schapmeister der Republik auf jedem       |
| allgemeinen Reichstage Rechnung ablegen sols      |
| 1640                                              |
| Der allgemeine Reichstag ift zum erften mal       |
| und zwar von einem Landbothen von dem             |
| B7 Upefs                                          |

the state of the s

Upikkischen Kandbothen Speinski zerriffen mot: ben 1652

0

b

E

if

be

171

tı

Di

Di

le

De

60

au

au

at

E

De

ru

35

Das Brandenburgische Preußen ist durch die Mehlausichen Tractaten von der Lehnnehmung befreyet, dennoch aber dabes bedungen worden, daß nach Ausgang der Churlinie des Hauses Brandenburg, solches wieder an Polen fallen soll

Die Landschaften Butow und Lemburg (die feit 20 Jahren nach Absterben der Herzoge von Vommern, der Woowodschaft Pomerellen einversteibet worden) sind denen Chursusten von Bransbenburg, durch den Bromberger Vertrag zur Lehn, gegeben worden

Denen Bürgern zu Lemberg ist gleich falls ers laubet worden, landguter fäustich an sich zu bringen . 1658

Der gröste Theil von Liefland, imgleichen Ests land und die Insul Oesel sind durch den Olivis schen Frieden Bolen entrissen worden 1660 2 Dag keine Senatus Consilta, in Gachen, die auf den Neichstag gehören, gemacht und gehals ten werden sollen, ist beschlossen worden 1662

Die Wonwohschaften Smolensk, Sieverien und Ezernichovien, und der gröfte Theil der Wose wodschaft Koow, nebst der Ukranne sind durch den Andrugowskischen Frieden bey Moskau auf eine Zeitlang verblieben

Die Storosten Drahim, die 1657 vermöge des

bes Brombergischen Vertrags, wegen einer Forderung von 12000 Ehaler, dem Churhause Brandenburg zum Unterpfande gegeben worden, ift von dem Churfürsten zu Brandenburg, als die Zahlung nicht erfolget, weggenommen worden 1668

1019

552

Die

111.1

en

Te8

len

57

die

en

ers

ins

ur

57

to

tu

58

Tá

1

0

ie

10

2

5

Die Arianer sind durch die allgemeine Confos beration, so zur Zeit des Interregni war, aus Prien vertrieben, das freze ReligionssErercis tram aber ist denen Protestanten, da wo sie vor diesem keine Kirchen gehabt, untersaget worden 1668

Daß der Landbothen, Marschall schwören, und die Pacta Conventa auf den Reichstagen abges lefen werden sollen, ist beschlossen worden 1669

Unter dem Könige Michael ist beschlossen wors ben, daß der dritte Reichstag allemal zu Grodno soll gehalten, die Marschälle aber auf dem einen aus der Provinz Groß, Polen, auf dem andern aus der Brovinz Klein: Polen, auf dem dritten aber aus Litthauen erwählet werden sollen 1673

Krafau ift zum Ort wo alle Krönungs-Reichs. Tage sollen gehalten werden, bestimmet worden 1673

Jedem Landboten auf dem Neichstage, und jes dem Solitana auf den Landtage, ift das libes rum B. to, oder die freze Stinne nach allen Rechten auf das heiligste bekräftiget worden 1672

lin

| Unter Johann bem III. ift der berabmte Gieg       |
|---------------------------------------------------|
| über die Türken ben Wien erfochen worden          |
|                                                   |
| Die Mange ift in Polen geschloffen und ven bee    |
| Zeit in Volen feine geschlagen worden 1685        |
| Die Stadt Riom ift auf emige Zeit ven Polen       |
| ab, und an Moskau gekommen 1686                   |
| Der Reich Brag ift das erfte mal vor Ermablung    |
| eines Marschalls durch den Fahndrich und Lande    |
| bosen ven Wilda Dąbrowski zerrissen 1688          |
| Die Legitimirung der Landberen ist nach der       |
| Marschalls Wahl bestimmer worden 1690             |
| Unter August dem II. ist das Elbingische Ter-     |
| riscrium, wegen einer Summe von 400000 Thas       |
| ter, 10 man sich, vermoge des Brombergischen      |
| Vertrags 1657 anheistig gemacht dem Hanse         |
| Brandenburg zu zahlen, von dem Churfürsten zu     |
| Orandendurg in Besth genommen worden 1603         |
| Der ewige Friede mit den Turken, durch wels       |
| men Polen, Podelien so ganier 27 Kabre in der     |
| Lurten Pande gewisen, vermöge des Karlowiczer     |
| Tractats wieder bekommen, ist gemacht worden      |
| 1699                                              |
| Die Burger zu Lublin haben bas Recht und          |
| die Frenheit erhalten, Landgürer zu besitzen 1703 |
| Der weisse Abler Orden wieder erneuert und        |
| auf das seperlichste aufgerichtet worden 1705     |
| Die richtige Bezahlung ber Armee auf ewige        |
| Zeiten beschlossen und festgestellet worden 1717  |
| Die                                               |

o d d n

tota total

n v ft condi

in R

Die Prefestanten ven allen Kren, und kand, Uemfern, Ehrenstellen, von allen Staresteyen so die Gerichtsbarkeit haben, ausgestylessen werben 1717

en

83

ber

85

en

86

MA

1000

38

er

90

erz

300

en

ife

311

98

6[3

et

er

en

99

nd

03

nd os ge

Die Verbesserung des hohen Reichs. Tribus nals geschehen

Unfer August bem III.

hat man ven Rom die Bekräftigung erhalten, daß die 12 Commendatar:Abtepen, nebst der Probstep Miechem, ven dem Könige, weltsichen Pralaten können gegeben werden 1736

Ist der erste Reichstag,nach dem 6 Wechen vers gangen, und ven niemanden gerriffen werden, ohne was zu beschließen, verstessen

Die Eurländische Lehn ist, nachdem Ferdie nand, der letzte Herzeg aus dem Hause Keisler verstorben, vermöge der 1736 errichteten Cons stitution, Ernst Biron (der aber 1740 wes gen Berbrechen der beleidigten Majestät in Moskau, nach Siberien gekommen) ersheilet wors den

Das Diploma auf das Herzegthum Eurland, ist, (nachdem selches ver vacant erkläret) Sr. Königl. Heheit dem Prinzen Carl, den 19. Nox dembr. ertheilet worden

Reichstage

die, nach Errichtung einer besondern Land, botenstube, in Polen sind gehalten worden.

Unter dem Könige Johann Albert 1496 zu Petrifow. 1499 zu Wilda. 1499 zu Krafau. 1501 ju Petrifoit. Unter bem Könige Alexander 1501 zu Metrifom. 1501 zu Krakau. 1503 an Detrifow. 1504 zu Detrifom. 1505 zu Radom. 1506 zu Lublin. Unter dem Konige Sigismund bem 1. 1506 zu Petrikow. 1507 zu Krafau. 1509 zu Petrifcai. 1510 zu Petrifow. 1511 zu Petrikow. 1513 zu Krafan. 1516 gu Mielnif. 1518 zu Krafan. \* 1519 zu Petrifow. 1520 au Thorn. 1520 zu Bremberg. 1523 gu Petrifow. 1525 gu Defrifom. 1527 zu Krafau. 1529 ju Detrifem. 1530 zu Krafan. 1532 zu Krafau. 1533 In Petrifow. 1534 gu Petrifem.

\* 1536 gu Rrafau, (ber erfte fo megen vieler Uneinigkeit nicht zu Stande gefrmmen.

\*1537 zu Lemberg. (Empörung.)
1539 zu Petrifew. 1539 zu Krafau.
1540 zu Krafau. 1642 zu Petrifew.
1543 zu Krafau. 1544 zu Petrifew.

\* 1545

I

\* 1545 zu Krakau, (zerriffen) \* 1547 zu Wilda (zerriffen)

Unter dem Könige Sigismund Auguft

\* 1548 zu Petrikow (zerriffen)

\* 1550 zu Petrikow (zerriffen)

1553 zu Pefrikow. 1553 zu Krakau.

\* 1545 zu Lublin, (zerriffen)

\*1556 zu Warschau, Marschall Nicolas Sie, nicht, (zerriffen)

1557 zu Warschau.

\* 1558 zu Krasnostau (zerriffen)

1562 zu Petrifem. 1563 zu Warschau.

\*1564 zu Parczow, Marschall der Kammerherr von Chelm, Nicolas Stepicki, (zerriffen)

1565 zu Petrifow. 1566 zu Lublin. 1567 zu Petrifow. 1568 zu Grodno.

1569 zu Lublin, Marschall der Kron-Referenbartus Czarnkowski.

1570 zu Warschau, Marschall der Landrichter von Kalisch George Petwore west.

1572 gu Krafau, nach bem Tobe bes Königes Sigismi August.

1573 zu Warfchau, Convocations: Reichs: Tage die Landboten vertrat en felbst Wechselsweise, alle Tage ein anderer, die Marschalls: Stelle.

1573 zu Warschau, Wahl-Neicherg, Marschall Czarnkowski, Kronreserendarius.

Unser dem Kön ge Heinrich

1574 ju Rrafau, Kronung bes Koniges.

1575 ju Warschau, Wahl-Reichstag bes Konis ges Stephan Bafori, Marft all der Ramme: rer von Chelm Sienidi.

1576 zu Jedrzeiow.

Unfer dem Könige Stephan Batori

1576 ju Rrafau, Rromungs, Reichstag, Marschall Undreas Firley Starofte ven Sendemir.

1576 in Thorn. 1578 zu Warkhau.

1580 zu Warschau. 1581 zu Warschau, Marfchall Stanislans Przyjemski, Starofte ben Kenin.

\* 1582 zu Warschau, Marschall Swiętoslaw Or: gelsti, Grarofte von Rabzierow (gerriffen)

\* 1585 zu Warschau, Marschall Zbigneus Offo: linsfi Grarofte von Drobic, (gerriffen)

1587 ju Barfchau, Convecations , Reichstag, Marschall Granislas Uchansft.

1587 zu Warschau, Wahlreichstag Sigismund III. Marschall Paul Orzechowski, Mundschenk ven Chelm.

Unter Sigismund dem III.

1588 gu Rrafau, Rronunge, Reichstag, Mars fcall Paul Orzechowski, Mundfchenke von Chelm.

1589 zu Warschau.

1590 in Warfchau, Marschall Hierenimus Ecst tomsti, Raftellan ven Ractel.

\*1590 zu Warschau, (zerriffen)

1591 zu Warschau.

\*1592 zu Marfchau, (zuriffen)

es

46

.

1593 gu Barfchau, Marschall Nicelas Danie-

1595 zu Krakau, Marschall Stanislas Kra, finiki, Richter von Siradien.

1595 zu Warschau, Marschall Peter Myskowski.

- 1597 zu Warschau, (terriffen)

1598 zu Warschau, Markhall Flerian Gomo,

lindfi, Rammerberr von Giradien.

\* 1600 zu Warschau, Marschall der Fürst Swir, 8fi, Kammerherr von Brzesk in Litthauen, (zerriffen)

1601 ju Warfdau, Marschall Zbigneus Offe,

linski, Graroste von Drobic.

\*1603 zu Krafau, Marschall Felician Kryski, Kron Referendarius (gerriffen)

\*1605 in Warschau, Marschall Jehann Stat nislas Biafozor, Kammerherr von Upitek.

\* 1606 gu Warschau, Rokes oder Emporung zu Stezes.

1606 gu Bislic, Marschall hieren. Sieniarosfi, RronDofmundschenke.

1607 zu Warschau, Marschall Mielzinski, Kar stellag von Kamin.

1609 zu Warschau, Marschall Christ. Wiesso.
kowski, Truckses von Wilda.

1611 zu Warschau, Marschall Johann Svie fewösi, Landschreiber von Lentberg.

1613 zu Warschau, Marschall Maximikan Przerembski, Staroste von Petrisow.

1613 zu Warschau, Marsthall Alexander Kor, win Gasiewski, Referendarius von Litthauen.

\*1615 zu Warschau, Marschall Johann Sozetosławski, Kren Referendarius, (zerriffen)

1616 zu Warschau, Marschall Jacob Szczawiński.

1618 zu Warschau, Marschall Christ. Wiesio- Towski, Truchses von Wilda.

1619 zu Warschau, Marschall Johann Swig-

1620 zu Warschau, Marschall Jacob Szczawinki.

1621 zu Warschau, Marschall Johann Sokolinki, Kriegs-Secretair von Litthauen.

1623 zu Barschau, Marschall Jacob Sobieski, Sohn des Wepwoden von Lublin, und des Königes Ichann III. Vater.

1624 zu Warschau, Marschall Johann Lowicki, Staroffe von Breedf in Eujavien.

1625 gu Warschau, Marschall Sokolinski, Kriege, Gecretair von Litthauen.

1626 zu Warschau, Marschall Jacob Sobieski, des Woyweden von Lublin Sohn.

4627 zu Warschau, Marschall Alexander Chaliset, Marschall des Lidzkischen Diffricts.

1628 zu Warschau, Marschall Jacob Sobieski Staroste von Krasnoskaw.

1619

I

I

1629 zu Warschau, Marschall Matthens Mas melfi, Kammerer von Dofen.

1629 zu Warschau, Marschall Stephan Pac,

Referendaring von Lifthauer.

Han

cors

en.

eto-

za.

fio-

iç-

za-

0-

Et,

es

i,

3;

9

1631 zu Warschau, Marschall George von Teczyn Offelinffi, Krene Truchfes.

1632 zu Warschau, Convocations, Reichstag, Marschall Christoph Fürst Radziwill, Unters Felbherr von Litthauen.

1632 zu Warschau, Wahlreichstag, Marschall Jacob Sobieski, Kron, Vorschneiber.

Unter dem Könige Pladislaw dem IV. 1633 Jukrakau, Kennungs-Neichstag, Marfu all Nicolas Offrorog, Kron, Truchfes.

1634 zu Warschau, Marschall Gibeon Trzyzna,

Truchses ven Litthauen.

1635 zu Warschau, Marschall George Offer linsfi, Kron Defichanmeister.

1635 zu Warschau, Marschall Nicolas Lopacki,

Kammerer von Zakroezom.

\*1637 zu Warschau, Marschall Leo Sapieha, Schreiber von Litthauen, (gerriffen)

1637 zu Warschau, Marschall Johann Stanislas Jablononemsfi, Rron: Schwerdtträger.

1638 zu Warschau, Lucas Opalinski, Staroste

von Dowiedzisk.

1639 zu Warschau, Marschall Vladislas Kiere den, Schreiber von Gredne, (gerriffen)

1640 zu Marschau, Marschall Ichann Stas nissas Jabsonowski, Kren-Schwerderräger.

1641 gu Warschau, Marschall Beguslaw Les gegonsfi, ein Sohn des Woomeden von Befak.

1642 zu Barfchau, Marschall Christoph Zos wifa, Schreiber von Litthauen, und Starofte von Minet.

1643 ju Warschau, George Fürft Lubomirsko,

Grarofte von Gandef.

\* 1645 ga Marschau, Marschall hieren Radzies joweff, Starofte von Lowzyn, (gerriffen)

1646 zu Barkthau, Marschall Jehann Nicelas Stankiewicz, Landschreiber ven Samegisten.

1647 zu Warschou, Marschall Scanielas Sarbiemefi, Starofte von Grabowiec.

1648 zu Warschau, Convocations Reichstag, Marschall Begustaw Legezonski, General von Grofipolen.

1648 zu Warschau, Wahlreichstag, Marschall Philipp Casimir Obuchowicz, Tribunus ober Woodst von Mazyrsk.

Unter bem Konige Johann Casimir.

1649 zu Krafau Krönungs, Reichstag, Mar, schall Franciscus Dubrawski, Rammerer von Orgemost.

1649 zu Warschau, Marschall Bogulaw Lege gyn:

sti, General von Grofpolen.

1650 zu Barschau, Marschall Vinc. Korwin Gesiewski, Truchtes von Litthauen.

• 1652

16

16

164

16

165

165

164

166

166

\*166

\*16

\*166

S

3

1

\*1652 ju Warschau Marschal, Andr. Maxim. Fredro Truchfes vem lemberg der erfte fo von einem einsigen Landbeten, (gerriffen) 1652 zu Warschau Marschal Alexand. Sielski Graroffe von Steryck. 1653 zu Brzesć in Lithaun. Marschal Christoph Pac Faburich von Lithauen. \*1654 zu Warschau Marschall Franciscus Dus brawsfi Kantmerer von Driempsl, (gerriffen) 1654 zu Warschau Marschal Christoph Grzye unltowski Kammerer von Kalisch. 1653 zu Warschan Marschall Johann Casimie Urmastowski Richter von Brzesc in Litthauen. 1656 zu Tyzow wo der König aus Schlessen zus rudberuffen worden. 1658 zu Warschau Marschall Bladislas Lubawiedi Landrichter von Krafau. 1659 zu Warschau Marschall Jehann Gninski Kammerer on Dommern Starofta von Gnefen. 1661 ju Warschau Marschal Michel Casimir. Fürst Radziwil Mund, Schenck von Litthauen. 1662 zu Warschau, Marschall Joh. Wielopols: fi Starosta von Biec. \*1664 zu Warschau Morschal Johann Eninski Kammer er von Pommern, (zerriffen) \*1665 zu Warschau Joh. Anton. Chrapowicki Rammerer ven Smelinsk, (zeuriffen) \*1666 zu Warschau Marschall Martin Oborski

1667

St aresta ven Litt. (gerriffen)

itas

r.

Res

zk.

300

offe

Sto,

sies

las

17.-

are

aa,

ben

hall

ber

lats

bon

pns

\*1666 zu Warschau, Marschaff Johann Pieniazek Gearosta von Oswiecin, tzerriffen)

1667 zu Warschau Marschall Andreas Actomicz

Schreiber von Litebauen.

\*1668 zu Warschau Marschall Carl Fürst Ezars tornoki Rammerer von Krakau, (zerrissen)

1668 zu Warschau Abbications Reichstag des Königes Marschall Stephan Sarnowski Kamemerer von Leczyc.

1668 zu Warschau Convocations Reichstag, Marschall Joh. Anton. Chrapowich Rammes

ver von Smelensk.

1669 zu Warschau Wahle Reichstag, Marschall

Felican Potodi. Kron Untertruchses.

\*1669 zu Barschau Krönungs-Neichstag, Marschall Andreas Brzycki Kammerherr von Kaslisch, nach ber Krönung (z rriffen)

\*1670 zu Warschau, Marschall Joh. Casim. Ries den, Marschall des Grodn. Districts, (zers

riffen)

1670 zu Warschau Marschall Stanist. Fürst Lus

bomirski Kron Sof Truchfes.

\*1672 zu Marschau Marschall Martin Oborstt, Starosta von Liw.

\*1672 zu Warschau Marschall Gabriel Solos linefi Schreiber von Litthauen (zerriffin)

1673 zu Warschau Marschall Stephan Stanist' Czarnecki Kren, Schreiber.

1674

16;

16

167

167

16

168

168

\*16

\*160

\*169

ni

lent.

1674 in Barkhau Convocations Reichstag Franciscus Bielinski, Kron Schwerdträger.

1674 zu Barschau Bahl-Reichstag, Marschall Benedictus Sapieha Dos Schapmeister von Litthauen

des dans

faa.

nmes

chall

Mare

Ras

Ritts

zers

7 Pus

reft,

sofe:

nis[

74

Luthauen. Unter bem Könige Johann. dem III. 1676 zu Krakau Krönungs Reichstag, Mars

schall Nicelaus Sieniawski Kron/Fahnrich.

1677 zu Warschau Marschall Vladislas Micha,
el Storagewski, Fahnrich von Posen.

1678 zu Grobne, Marschall Franciscus Sapie; ba Stallmeister von Litthauen.

\*1681 zu Warschau Marschall Dieronnnus Fürst Lubomirefi Kron, Fähnrich, (zerriffen)

1683 zu Warsthau, Marschall Raphael Legczyns, sfi Kren-Fähnrich.

1685 zu Warschau, Marschall Andreas Gielgud, Rofarius von Littbauen.

\*1688 zu Grodno, (der erste der vor der Mare schalls Wahl zerrissen worden.)

\*1689 zu Warschau, Marschall Stanisl. Szczuka, Kron: Resterendarius (zerristen)

1690 zu Warschau, Marschall Thomas Dzialinski Kron Vorschneider.

\*1693 zu Erodno, Marschall Andreas Krispinde Kirszenstein, Notarius von Litthauen, (ist nicht zu stande kommen.)

\*1693 zu Warschau, Marschall, der vorige, ist nicht zu stande kommen.)

62

\*1693

\*1693 zu Warschau, (ist nicht zu Stande kommen.)
\*1695 zu Warschau, Convocations Reichstag,
Marschall Stephan Dumiedi, Truchses von Vodolien, (zerriffen)

\* 1

\* 1

\* I

37

\*I'

\*I

\*1

\*1

17

\*1697 zu Warschan, Marschall Casimir Bielins, fickeon Rammerherr, (Trennung)

•1697 zu Warschau, Marschall Stephan Humis edi, Truchses von Podellin, (Emporung) Unter dem Könige August dem II.

1697 zu Krafan, Krönungs, Reichstag, Mar, ichall Christoph Zawisa Staroste von Minic.

\*1698 zu Warschan, (zerriffen)

1699 gu Barfchau, Marschall Stan. Szezus

\*1701 zu Warschau, (nicht zu Stande gekont,

1701 zu Warschau, Marschall Johann Szembek Kron, Neferendarius (zerriffen)

1703 zu Lublin, Marschall Michael Fürst Diss ntowiedi, Unterfeldherr von Litt hauen.

\*1704 Zu Barfchau, Marschall Peter Bronif, Starofte von Posbrs, (Trennung)

\*1704 zu Sendomir, Marschall der Confoederas tion, Stanist. Doenhoff, Oberjägermeister von Litthauen, (Trennung)

1710 zu Barichau, Marschall Stanisl. Doens hoff, Unterseldherr von Litthauen.

1712 zn Warschau, Marschall der vorige, (ift versleat worden.) 1717

fom:

stag,

linss

umis

Mar, sch.

eczus

fonts mbek

Wi8:

deras

eister.

t vers

1717 zu Warschau, Marschall Stanisl. Ledu, chowski, Kammerherr von Krzem.

1718 zu Gredne, Marschall Christoph Zawisa, Staroste von Minsk, (ift verleget worden.)

\*1719 zu Marschau, der vorige, (zerrissen)

\*1720 zu Warschau, (nicht zu Stande kommen)
\*1722 zu Warschau, Marschall Maximilian Ossselinski, Krous Dosse Schapmeister, (zerriffen)
1724 zu Warschau, Marschall Stephan Potodi

Rron, Referendarius, (verleget worden)

1729 zu Grodno, (zerriffen)

\*1732 zu Warschau, (nicht zu Stande kommen) \*1733 zu Warschau, Marschall George Ozen

rowski, General Kron-Quartiermeister (ift wegen des Königes Tode zertrennet worden)

1733 gu Marichau, Convocations, Reichstag, Marichall, Michael Maffaldfi, Notatius ven Litthanen.

1733 zu Warschau, Wahl-Reichstag, Marschall war von Seiten des Königes Stamslas Leßczynski, Franciscus Radzewski, Kammersherr von Posen, von Seiten des Durchl. Königes August. III. Anton Poninski, Kron Instigator.

Unter dem Könige August dem III.

1734 gu Krakau, Krönungs-Reichstag, Mars schall Anten Peninski Kren Instigator.

£3 "I

21735 zu Warschau, Marschall, der vorige, (ist nicht zu Stande kommen)

1736 zu Warschau, Marschall Wenzeslaus Rzee

wusfi, Kron Keld:Schreiber.

\*1738 zu Warschau, Marschall Franciscus Auds zienski, Staroste von Kruschwit, (aus einander gangen)

\*1740 zu Marschau, Marschall Michael Kars wowski, Mundschenke von Wik, (aus einans

der gangen)

\*1744 zu Grobno, Marschall Thabens Dginski, Notarius von Litthauen, (ausemander gans

\*1746 zu Warschau, Marschall Fürst Anten Lus bomirski, Staroste von Kazimir, (auseinander

gangen.)

\*1/48 zu Warschau, Marschall Albert Siemins, fi, Staroste ven Dembowiec, (auseinander gangen.)

1750 zu Warschau, (zerriffen)

1752 gu Grodno, Marschall Casimir Massalsti, General, Quartiermeister von Litthauen, (zer, riffen)

\*1754 zu Warschau, (zerriffen)

dowsti, Reon Berichneiber, (gerriffen)

a

in

K

T

DI

9

6

b

D

9

(3

n

31

li Ii

## historische und Genealogische Machricht,

aller jeno regierender hober Standes Dersonen in Europa, famt beren Gemablinnen, auch Eron: Chur, und Erbidringen, mit bengefügten Bei burts, und Bermablungs, Jahren und Monats, Tagen, imaleichen wie diese Lander regieret wer: den, und mas für Handel thre Unterthas nen führen.

I. In Italien.

Clemens XIII, Romifcher Dabft und Dberhaupt ber gangen Christlichen Kirche, aus dem Sause Rezzonico, ift gebobren zu Venedig den 7. Merz 1693. hat also 60. Jahr. zum Pabst ermählet ben 6. Jul. 1758. und nach bem D. Peter ber 250. Pabst.

Die Regierung des Kirchen Staats ober bet Patstlichen Landern, (die jego aus 12 Provinzen bestehen) ist unumschrändt. Diese Provinzen sind ohngefehr im Jahr 800. theils von Pipin, dem Konige von Franckreich, theils von feinem Sohn Carl ben Grosen bem Pabstlichen Stuble gegeben worden. Doch find die Pabste erst im Jahre 1076 zum absoluten Monarchen geworden. Die Stadt und das Benonische Gebiete hatte fich der Dabste lichen Regierung entriffen, ber Pabft Julius II. aber zog es im Jahr 1513. wieder an sich, und gab C 4 pen

(iff

Mae:

Rub:

mber

Rats

mans

insfi,

aans

n Lus

inder

nings

inder

alski.

(zers

talas

ben Ginwobnern groffe Drivilegia, bergeftalt, baff bon benen 12. Provinzen jo ber Pabst in Italien befiget, biefe einzige nur fren ift, Clemens VIII. brachte 1597. bas Herzogibum Ferrara ven den Derzogen von Modena an fich. Urban der VIII, das Derzogthum Urbino im Jahre 1631. imgleichen 1641. bas Bergegthum Caftro von den Bergogen von Barma, und Benedict der XIII. erhielt 1725. bon ben Romischen Kanfer und bem Bergog von Mobena ben Diftrict Comachie, fo eigentlich gu dem Bergogthum Ferrara geboret, gur weltlichen Berrichaft des Pabst geboret noch das Fürften: thum Benevent fo in dem Ronigreiche Meapel lies ger, und bon bem Rapfer Benrich bem III. Leo bem IX. 1053. für das Bisthum Bamberg, ven wel chem die Pabfte einem Theil der Ginfanfte befas men, ift vertauschet morden. Ingleichen die Grafe fchaft Avignon in Franckreich, fo Clemens der VI. im Jahr 1360. von Johanna der lezten Erben bon Deobenze gefauit. Die nabe um Rom fregenden Provingen, regieret der Pabst selbst, die ents liegenen aber durch legaten, ober Bice-Legaten. fin ber Probing ernennet er einen General über bie Armee, in jeder Stadt einen Gruverneur, und in jeder Veftung einen Commendanten. In ben alts ften Zeiten ermablie fich die Geiffligfeit einen Babif aus dem gemeinem Bolf, nachgehens wollten fich ber Ranfer diefes Recht queignen. Der erfte mels chen die Cardinale (berer 70. find, 1143. ermab.

be 23 he ne bu (d)

Te

ar

n

ne

De

郎

To

6

tit

le fer 6 ne 35

fe del let haben, ist Coelestin der II. seit dem Tode Ardris an des VI. so 1523. sturb, und von Geburt ein Niederlander war, sind alle Pabste gebohrne Falies

ner gewesen.

bafi

lien

III.

ben

das

hen

aen

25.

von

211

hen

tens

lies

dent

vets

efas

cafe

VI.

herr

ems

ents

en.

ter

und

ilts

fich

pels

abs

Den Pabstlichen Provinzen gehet an Hanbel uchts ab., fürnehmlich in Patrimenio St. Petri, Perusien, Umbria, Sabina und Romandis Ica. Drch haben diese Länder Uberstuß an Geträns de, Wein, Flachs, Pemmeranzen, Delund Bachs. Bononien hat wegen des Canals der in den Poges bet noch den besten Pandel: an den noch vorbens gehenden Fluß Ren, hat es dis 400. Mühlen, wo viese Seidene Zeuge gemacht werden. Die Römis sche Seidene Zeuge gemacht werden. Die Römis sche Ebocalabe, die Bononischen Cervelat Würste und der Wein von Montesiazone sind berühmt.

Die fürnemsten hafen des Kirchen Staat find, Sinigallia (wo die gröfte Jahrmarckte in ganz Italien pflegen gehalten zu werden) Ancona und

Civita Weid ia.

Ben den andern fürnehmsten Mächten in Italen, als ven bem Römischen Kaiser, von der Kayserin Königin von Ungarn, von den Königen von Sicilien und Sarbinien, ungleichen von des nen Republiquien Benedig, Genuate. wird in der Filze gehandelt. Dier sügt man noch hinzu

I. Modena. Franciscus Mavia aus dem Haus se Este, ist Derzog von Modena geboren 1698. den 2. Jul. alt 61. Jahr, regieret seit 1737.

€ 5

Geine

Seine Gemahlin ist Charlotta Uigle, bes Derstegs von Orleans Prinzesim, geb. 1700. den 22. Octob. vermählt den 21. Jun. 1710. Der Erh. Prinz ist Dercules Nainaldus Herzeg zu Massa Carrara, gebohren 1727. den 22. Novemb. Seine Gemahlin ist Maria Theresia des Derzogs von Massa Carrara Prinzesin gebohren 1725. den 29. Jun. vermählt 1741. den 16. Upr. Sie hat eine Prinzesin, geb. den 7. Apr. 1750. welche 1753. dem Kaiserlichen Prinzen und Erzberzog von Dessterreich Peter Leopolden zur Gemahlin bestimmet worden.

Das herzogthum Modena ist ein Pabstliches und Kapserliches Lehn, und vom KapserFriedrich dem II. 1452. zum herzogthum gemacht worden, es ist nur ein Manns Lehn. Die Regierung das selbst ist unumschrändt. Die Modener Larven, die zu Neggw gemachten Blumen, und der Carrariche Marmor sind berühmt. Die Neligion ist Cathol.

II. Parma. Derzog von Parma ist Philipp ausdem Dause Bourbon, Infant von Spanien, ein leiblicher Bruder des Königes von Spanien, gebohr. 1720. den 15. Merz, alt 39. Jahr, regiere seit 1748. Gemahlin Loui, a Elisabetha, Königs in Franckreich Prinzesin, gebohren 1727. den 14. Aug. vermögli 1739. den 25. Octob.

5)

6

B

3

te

0

9

as

Si

Rinder, Ferdinand Ludovicus Erbipring, ge-

boh. den 20. Jun. 1751.

Maria Elifabeth, geboh. den 31. Decemb. 1741. Maria

Maria kouisa, gebohren ben 9. Decembet

Parma und Piacenz, sind gleichfalls Rapserlische Lehne. Jedes von diesen zwenen Perzogihäsmern will den Rang vor dem andern haben, um nun alle Partheplichfeit in diesem Stude zu versmeiden, so ichreiben sich die Landes Derren Perszoge von P. u. P. Ihre Regierung ist unumsschrändt. Das Land hat auser der fürtrestichen Früchte an Geträpde Vieh, Salz und Eisen eisnem Ubersuß. Die Parmesan Käse sind durch ganz Europa berühmt. Die Religun ift Cathol.

111. Die frepe Republique Luca, liegt in dem Großberzogthum Florenz, und ist nicht gröffer als 6. Meileu im Umfreiß. Ihre Regierungs Form

ist feit 1430. Aristocratisch.

Erbs

cassa

seine

bolt

20.

eine

753.

Des

met

bes

rib

ben,

bie

iche

101.

ipp

en,

ien,

iens

3 111

14.

ges

Der fürnehmste Nathöherr wird Gonfalonier der Fähnrich genannt, und kommt alle zwei Monathe ein anderer an diese Stelle: 9. andere Nathöschieder heissen Anciani, und werden aller 6. Monathe abgewechselt. Alle diese io. Personal bekommen, so lange sie ihr Amt verwalten, den Littul Durchlauchtia. Die Zeit ihrer Regierung wohnen sie alle zusammen in einem Palaste oder dem Nathhause. Ausser diesen ist noch der grosse Nath, so aus 160. und der kleine Nath, so aus 36. Personen bestehet. Der erste wird alle Jahre, der andere aller 8. Monathe verwechselt. Diese kleine Nepublic stehet unter dem Schup des Römischem E6

Ransers. In benen Magazinen befindet sich alles zeit, eine Mund Propision auf 7. Jahr, und im Zenghause für 20000. Mann Waffen. Sie hat verschiebene schöne Manufacturen, mit welchen sie einen vortheilhaftigen Pandel treibet. Die Resligion ist Catholisch.

1V. Die fleine freze Republic St. Marino, seliegt in Perzogthum Urbano, so dem Padsse ge, höret, und begreist nicht über 2. Pohlnische Meiten im Umkreise. Die Regierung ist Aristocatisch. Zwey von Adel, so alle Jahre erwählet werden, und Rectores heisen, entscheiden alle verfallende Sachen. Diese sehr kleine Republic ist so sehr für ihre Frenheit eingenommen, und suchet solche mit solchem Fleise zu behaupten, als eine von dem grässten kaum thun kann. Sie rühmet sich, daß sie beg nahe 1200. Jahr, (sintemahl sie im Jahre 600. ihren Anfang genommen, allezeit fren gewesen jen, und noch sen. Sie stehet unter Pähstschem Schuperc. Die Religien ist Chatholisch.

V. Grofimeiffer ber Maltefer Rifter, ift Fran-

cischus von Tencin.

Kapser Carl ben V. hat diese Insul den Rittern von Jerusalem 1530. geschencket. Die Regierung ist Monarchico Aristocratisch. Der Gregmeister so den Littul Eminenz bekam, verwaltet die Einskünste, schlägt Mänze und vergibt Priorepen, Commenthuren und andere Amter. Alle Ritter

find

a

11

fi

· b

10

2

I

Pi

n

21

5

bi

4

(F

I

find aus die Ordens Reguln anlanger, ihm zu gehorsem verbunden, doch ist ein Rath, so aus verschiedenen darzu erwählten Rittern bestehet, ohne welchem nichts, in wichtigen Ungelegenheiten kann ausgemacht werden. Bon den acht Sprachen oder Bolckern, woraus diese Ritter bestehen, sind jego nur noch sieben, denn die Englische Nation machfe ehemahls die sechste Sprach aus. Diese Insulhat Ubersus an Wein, an Baumwelle, an Kammel und Anis. Die Religion ist Catholisch,

II. In Deutschland.

Franciscus I. Könnischer Kanjer, Herzog von Lothringen, Groß, Derzog von Flerenz, gebohr. 1703. den 8. Decemb. alt 51. Jahr, zum Kapter erwählt 1745. den 13. Sept. gecrönt 1745. den 4. Octob. Man zählet von Carl dem Groffen, nehml. von 800. bis jeho 45. Kapter. Das Herzogtbum Lothrin en vertanschte er im Jahr 1737. den 9. Jul. mit dem Großberzogsbum Florenz. Ist nut der Lanzen Familie Catholisch.

Gemahlm, Maria Theresia, aus dem Hause Desserveich, des Ransers Carl des VI. Prinzesim, König n ven Ungarn und Bohmen, Erz, Derzogin von Oesterreich; gebohr. 1717. den 13. May, alt

42. Jahr, vermahlt 1-36. den 12. Febr. Rinder, Jose b Benedict, alfter Pring und

Erzeherzog von Desterreich, gebohr. den 13. Merz

rees

int

bat

ben

Res

no,

acs

Reis

sch.

troe

für

mit

ris

ben

00.

test

ent

ans

ern

ina

ffer

tits

en,

ter

E 7

Carl

Carl Joseph, 2. Prinz, gebob. ben i. Feb. 1743.

Perer Leopald, 3. Prinz, geb. 1747. ben 5. May.
Ferdinand Carl, 4. Prinz, geb. 1754. ben 1. Jun.
Maximi ian, 5. Prinz, geb. ben 8. Decemb. 1756.
Maria Anna, alfte Prinzefin und Erze Perzogein, cebob. ben 6. Octob. 1738.

11

1

0

0

ei

bi

er

ac

26

ph

0

5)4

ft

li

ne

Maria Chriffina, 2. Prinzegin, geb. 1742. ben

13. May.

Maria Elisabeth, 3. Prinzegin, geboh. den 13.

Maria Amalia, 4. Peinzefin, geboh. den 26.

Febr. 1746.

Johanna Gabriela, 5. Pringegin, geboh. den

4. Febr. 1750.

Maria Josepha, 6. Prinzest, geb. d. 19. Merz1751. Carolina, 7. Prinzestin, geb. den 13. Aug. 1752. Maria Antonia, 8. Prinzest, geboh. d. 2. Nov. 1755 \* Bruder des Kansers, Earl Mexander, Herzog

von Leihringen, geboh. den 17. Decemb 1712. Schwester, Unna Carolina, Derzoein ven Por

theingen, gebub. ben 12. Man 1714.

Das teutsche Reich ift eben das, so ehemals, jedoch mit einem groffen Umerscheid, das Römissche Abendländische Kapserthum genennet wurde, und ist von Carl den Groffen im Jahre Spristi 800. wieder hergestellet worden. Als nach ihm mit Ludewig den IV. die Familie um das Jahr 912. ausgieng, so haben die teutschen Fürsten Ernrad den I. Perzog in Francien, auf den Kansterlie

ferlichen Thron erhoben, und zugleich alle andere Rationen von diefer Wurbe ausgeschloffen. Und ben der Zeitan, bat man angefangen foldes inges mein das Romische Reich teutscher Nation zu nennen. Es ift ein freges Reich, und die Regie, rung ift Monarchisch und Aristocratisch. Die Ranfer werden burch frene Stimmen erwählet. If einer aber schon zuvor zum Romischen Könige ernennt, fo folget er unmittelbar in ber Kayferli. chen Burde. Bermoge ber von Carl IV. erriche teten Golbenen Bulle, die auch durchgangig an. genommen worden, ermablen folchen nur allein die Churfürsten. Chemable waren ihrer sieben, der Herzog von Bavern, wurde 1623. zum achten ernennet, und das Haus Braunschweig, Lune. burg, Banover befam 1692. die neunte Stelle.

Ar.

an.

1111.

56.

togs

ben

26.

51.

52:

55

ROA

113.

mis

be,

iffi

bin

abr

en

ane

Der Kapfer hat die Macht Derzog, Fürsten Grafen, Freyberen und Edelleute zu machen' er kann Reichöskädte machen und Academien im ganzen Reiche errichten. Doch kann er nicht thun noch verordnen so das ganze Neich angebet, ohne Zusammenruffung die sämmtlichen teutschen Stände. Der allgemeine Reichötag wurde vor biesem zu Nürenberg gehalten, seit 1662. aber beständig zu Regenspurg. Die Stände werden in 3. Collegia, nehmlich in das Chursürstliche, Fürstliche und der frezen Reichöskädt ihres abgetheilet.

Chursurften sind, wie schon gesaget, vorjeyo neune, dren geistliche, und sechs wertliche. Unter

den

ben geiftlichen Fürsten werden 24. Bifchofe, (uns ter welchen der teutsche Ordens, Meiffer den 2. Plat bat,) 32. Abte, 15. Abtiffen, begriffen, welt: liche Fürsten sind 11. Grafen 72. Reichsstädte maren ebemable 62. nun aber ba Frandreich, El fas an sich gebracht, nur noch 51. Alle dicke 3. Stande geben auf den Reichstage burch ihre Bes vollmächtigteihre Stimmen, und wird alles burch die Mehrheit der Stimmen reschlossen. Der Rans fer Maximilian I. bat Teutschland im Jahre 1512 in 10. Prense altheiset (von welchen nach ber Zeit einer nehmlich der Burgundische abgefommen.) Einem ieden Kreng bat er einem oder zwen Kreiff: Directores auf ervige Zeiten bestimmer, die ben ibs ren besonderen Versammlungen, die wenn es die Rothwendiafeit erforbert, angestellet werden praz fidiren. Auffer bemimmermabrenden Reich Stag, find nech zwed bobe Reich & Berichte, Die Reich 3, Rammer, und der Reich & Dofo Rath, doch bat jes ber Reichsfrand in feinem Lande ein unumfdranf. tes Gerichte, wobed jedoch in einigen Fallen die Appellation zu obbemeldter Reichs : Berichten State bat. Dieses weitlauffige Reich bat an allen einem Aberfluß, und führet deswegen einen groffen Sandel. Das Gachfifthe Porcelain und Tuch, die Stablellebeit, die Berlinschen Spiegel und Rutschen, bie Augspurgische und Rürenbergis sche Baaren, der Rhein und Ungarische Bein, Die Leipziger, Franckforter, Braunschweiger, Lubecfer

A CO

de Hi

6.

ha b.

me

mi re

El 17 ba

beder und Damburger Meffen ic. find burch gang

Eurova berühmt genug.

Die neun Churfürften, welche, vermoge ber Bulbenen Bulle, Macht haben, einen Ranfer gu erwählen, (werzu bier aber ber vierte, nehmlich ber Ronig von Bohmen, fo jeto die Rapferin Ro, nigin ven Ungarn befiget micht gerechnet wird) find folgende.

I. Churfurst und Erge Bischoff zu Manng, ift Johan Friedrich Graf von Oftein gebohren, ben 6. Jul. 1689. alt. 70. Jahr, ermählt ben 22.

April 1743.

un

2. If

ofe

316

3.

ch

1173

12

cit

(.)

162

the

oje

03

a,

33

123

IF s

sie

en

en

en

10

el

12

1,

u;

II. Churfurft und Erzi Bifcheff gu Trier, So: hann Philipp, Freyherr ven Waldersdorff, geb. b. 26. Man 1701. alt 58. Jahr, erwählt 1754. ben 11. Jul. gelangte zur Regierung ben 8. Jan. 1756.

III. Churfarft und Erze Bifchoff zu Colln, Eles mens August, Bergog in Bayern, geb. 1700. den 17. Ang. alt 59. Jahr, erwählt 1723. den 12.

Robemb.

IV. Churfurft und Derzog in Bavern, Maris mifian Josephygeb. b.28. Merg 1727. alt 32. Jahr, regieret feit 1745. Ift mit ber gangen Familie Carbelift.

Gemablin, Maria Unna, Konigl. Dobin. und Chu fürfil. Sachs. Prinzegin, geb. den 29. Aug. 1728. ale 31. Jahr, vermählt den 13. Jun. 1747. baben noch feine Kinder.

Schwes

Schwester des Chursürsten, Maria Antonia, vermählt an Ihro Königl. Poheit, den Chur Prinzen von Sachsen, geboh. den 18. Jul. 1724. vers mählt den 13. Jun. 1747.

Maria Josepha, Gemablin des Matggrafen von B. denbaden, geboh. den 7. Aug. 1734. ver:

mablt den 10. Jul. 1755.

Jesepha Untenia, geb. den 30. Merz 1739. V. Churfurst und Berzeg zu Sachsen, Friederich August, (Siebe weiter unten Pelen.)

VI. Churfurft und Marggrafzu Brandenburg

1

r

6

p

Le

(5

S

n

Friedrich, (Giehe weiter unten Dreuffen.)

VII. Churfarst von der Pfalt, Carl Theodor aus dem Sause Sulgbach, geb. den 11. Decemb.

1724. alt 35. Jahr, regieret feit 1743.

Gemahlin, Elisabeth Augusta, Prinzesin aus dem Hause Pfalp, Sulpbach, gebeb. den 17. Jan. 1721. alt 38. Jahr, die Religien ist Cathelisch, baben keine Kinder.

VIII. Churfurft von Sannever, Ecerge, aus bem Saufe Braunfchweig, (Siehe weiter unten

England.)

## III. Mosfau.

Elisabeth Petrowna, Groß-Czarin oder Rapse, rin ven Russand, geboh. den 29. Decemb. 1709. alt 50. Jahr, regieret seit 1741. von Jwan Bas zylowicz, der am ersten den Littul eines Ezars oder Kapseis angenommen, und 1533. regieret, sind find bis jeso 22. Czars ober Rayfer gewesen, im gangen Reiche ift bie Grichifche Religion.

Bum Thronfolger ift ernennet, Carl Defer 111, rich, aus dem Daufe Solftein Gottorp, unter dem Tifful, Meter Federowicz, Groffürst von Ruff, land, gebob. von Unna Defrowna, der regierenden Kapferin leibliche Schwester, den 21. Febr. 1728. alt 31. Jahr.

Gemablin, Catharina Alexiemna, Dringefin ben Anhalt Zerbst, gebob. den 2. May 1729. alt

31. vermablt den 1. Septemb. 1745.

Rinber, Paul Detrowip, geb. ben 1. Sept. 1754.

Anna, geboh. den 20. Decemb. 1757.

Die Regierung in Rufland war ehemahls be-Spotisch und schlavisch, aber Deter der Groffe bat sie ganglich verandert. Er war des Czars Alex. Michalowicz jungster Sohn, und bestieg 1688. ben Thren. Er befahe 1697. ganz Teutschland, Dolland und Engeland, 1717. aber Franckreich, und alles mas er in biefen landern gur Berbeffes rung bes Berftandes, bes Staats und feinen Ländern zuträgliches gesehen, führte er solgends ben fich ein. Zu erft richtete er einen groffen Rath eder den Genat auf, hernach 6. andere Erllegia ober Reich Gerichte, so die Auslandischen Anges legenheiten, die Kriegs Macht, die öffentlichen Einfanste, die Aufnahme bes Handels, und der Kaufmonnschaft, die Schiffahrt, und verschiede ne einheimische Erwählungen unter sich hatten,

und

ver: afen vers

nia;

rins

ciebo

bura odor emb.

aus fan. lisch,

aus nten

apfes 709. Bas zars eref, TA

und beforgen muffen. Er theilte feine groffe, fo wohl in Europa als Affen, gelegenen gander in 14. Beuvernements, feste über jedes einen Geubers neur, fo auf die Gerechtigkeit und Sicherheit der Unterthanen Ucht haben muften. Er hat Academien gestiftet, Druckerenen, verschiedene Manufactus ren, und mas nur zum allgemeinen Beffen bienlich fenn fonnte, eingeführet. Die von feinem Batter 1647. gemachten Gefete, bat er verbeffert, um zu einer genauen Berbachtung gebracht, daß wohl fein Reich in der Welt, wo die Unterthanen ihrem herrn und Gesetzen gehorsamer find. Die von ibm to fürtrefich eingerichtete Regterung (ben er farb 1725) fuchen feine Rachfelger nicht nur bene zubehalten, sondern auch je mehr und mehr zu ver: beffern.

Des Rapfers Bruder und Sohn, die Gemahle innen nud Tochter, haben in diesem Reiche ein gleiches Rechtzum Throne, dech bestimmt der regierende Kapfer ober Rapferin gemeiniglich einen

Threnfelger.

Der Pandel nimmt jemehr und mehr zu. Ber, möge der Oft See und des Eps Meers, wird selscher fast mit allen Europäischen Mächten geführet. Auf dem schwarzen Meer handelt man mit den Türcken und Egypten, auf dem Caspischen mit Persien und Indien, mit den Chinesern aber wird der Pandel durch die Caravanen unterhalten.

te

A

5

di

al

II

re

br

re

M

R

un

in

Bei

wi

th

di

ba

E

Die fürnehmften Safen, find Riga, Revel, Des tersburg, Archangel und Afrechan. Es hat liter, Aug an koftbaren Pelpwerd, als Zobeln, Bielfrag, Bermelin, milben Dunben weifen Baren, imgleis chen an Lein, Bang, Wachs, Meth, Thee, und ber aleichen.

, 60

114.

bers

t der

mien

actus nlid

affer

mzu

mobi

rem

von

en er

bens

ber:

table

e ein

rres

inen

Berg

felo

fuh

mit

nmit

wird

ie

## IV. Turfen.

Kapfer in der Türken ift Mustapha III. von der Ottomannischen Familie, ein Sohn Uchmet bes III. geboh. 1715. ben 20. Decemb. alt 44. Jahr, regieret seit den 28. Octob. 1757. Man gablet bon dieser Ottomannischen Familie, so seit 1200. regieret bis jeto 26. Kapfer. Die Religion ist Mahometanijd).

Der jegige Kopfer bat 3. Brüber, so als der

Rest der Ottomannischen Sauser anzusehen.

Der alteste ift Gultan Bajaget, gebob. 1717. Der 2. Muman, geboh. 1721. Der 3. Abdul Damid, gebob. 1723.

Die Regierung des Turfischen Reichs ift unumschrändt und Despotisch. Der Kanser wird insgemein Sultan, ober Padifach, so einen Beren bedeutet, genennet, wie er denn auch ein herr, so wohl über das leben als Vermögen seiner Unter: thanen ift. Und wiewohl fie alle Gesete, nach wels den das Reich regieret wird, wie Befehle Gottes balten, die dem Mahomet vom himmel durch den Engel Gabriel gesannt worden, so ift boch der

Wille

Wille und Meynung ihres Sultans, bep ihnen das grösse Gesege. Und so viel Furcht alle für ihn haben, so viel muß er hingegen auch für alle haben, indem er die traurige Beyspiele Achmet des III. seines Vaters, Mustapha des II. seines Großgroßvaters, und Mahometh des IV. seines Großgroßvaters, als welche alle drey, der erste 1730. der andere 1702. und der dritte 1638. vom Throne gestossen und in das Gesängniß geseget werden, ingleichen das, was Osman dem II. im Jahre 1622. und Mustapha dem I. 1618. wiedersahren, die nemlich von denen rebellischen Pödel gesödtet worden, vor Augen hat.

Der Groß, Vezir ift der erfte Minifter, ja fo zu fagen der Vice, Sultan im Reiche. Er hat allezeit das Ranferliche Siegel in seiner Verwahrung, und prafidiret ben allen Divans oder groffen Bes rathschlagungen. Rach ihm kommt der Capitaine Baffa, oder der Groß: Udmiral, der Oberfte Janis, charen Uga, und ber Raimafan ober Gouverneur von Constantinopel, der Kihaia Bea, o'er Vices Bezie, Kislar, Uga oder der schwarze Beschnitter ne so Gouverneur des Serial ift, der Teff. Erdar, oder Groff: Schatmeister, und der Reis, Effende ober Grof Secretaire. Dieses weitlauffige Reich wird in 24. Gouvernemens getheilet, 18. darben find in Alien, 5. in Europa und 1. in Africa. Die 3. fürnehmften Befehlshaber, als ber zu Rafolien, Romelien und Damasco, werden Beglerbegs ger

nennet

ne

be

fit

wi

me

Ti

de

Fo

1111

Ra

M

50

M

fe 13

die

fiv

Da.

Ra

tha

ten,

Ba

ten,

bon

Cit

Ger

oder

neg

ren

beza

nennet, die andern aber heissen Pacha oder Bassa, deren einige von drez, andere von zwer Ross schweissen sind. Der Pallak, wo der Eross, Vezir wohnet, und wo alle Reichselksairen abgedandelt werden, wird die Porta genennet. Ob gleich alle Lürken, vom mächticsten bis zum ärmsten einans der gleich sind, so sind doch in diesem Neiche zwer Familien, die vor den andern ein Vorzug haben, und gleichsam in Adelstanderhoben sind. Ihrahim RansOgli von Amurath dem II. und Kills Presi von Mahomet dem IV.

Bas die Aufrechthaltung der Gefege, und bie Handhabung der Gerechtigkeit anlanget, so ift der Muffei der erfte und fürnehmfte Ausleger ber Ge, fege, und der ober fie Richter. Nach ihm kommen die Rabilesfierowie ober groffen Richter, berer Eme) find, einer in Affen und ber andere in Euro, pa. Die Molli oder Richter ber Provinzen, die Radis ober Richter in den Städten. Die Unter: thanen biefes Reichs handlen mit Pferben, Tapes ten, Stoffen, geffacten Sachen, leichten Zeugen, Baumwollenen Zengen oder Coten, mit Cammelo. ten, die zu Un or gemacht werben, mit Coffe, Bein bon benen Archipelagischen Insuln, mit Rofinen, Ettronen, Tobak, Seibe, Rameelhaar, Baumwolle Bewehr , Thee und Caffe Rannen u. d. gl. Tuch oder Stoffe fo in Europa verfertiget werden, feis ne Leinemand und Pelzwerd und dergleichen Baas ren werden mehrentheils eingeführet und mit Gelb bezahlet. Polett.

offen ichen und mlich vor so zu ezeit una,

1508

n bas

aben,

. feis

fers,

fers,

ibere

neur Gices
uttes
dar,
ende

Bes.

Die Die lien, 8 ger König in Poblen ist August der III. aus dem Hause Sachsen, gebeh. den 7. Octob. 1696. alt 63. Jahr, zum Könige erwählet den 5, Octob. 1733. gekrönt den 17. Jan. 1734. Seit Errich, tung dieses Königreichs, dis jehr, zählet man 51. Könige. Ist nitt der ganzen Königt. Familie der Römischen Catholischen Religion zugethan.

Rinder, Friedrich Christian , Konigl. Erons

und Chur Pring, geboh. den 5. Gept. 1722.

Gemahlin, Maria Antenia, Kapsersiche und Ehure Baperische Prinzesin, geb. den 18. Julii 1724. vernähle den 13. Jun. 1747.

Kinder, 1. Friedrich Angust, geb. den 23. Dec.

1750.

2. Carl Maximilian, geb. den 24. Sept. 1752.

3. Tofeph, geb. ben 26. Jan. 1754.

4. Antonius Clemens, geb. den 27. Dec. 1755. 5. Maria Amalia, geb. den 26. Sept. 1757.

\* Xaverius Augustus, Pring von Pohlen und

Sachfen, geb. den 25. Mug. 1730.

\*Carl Christian, (Bergog von Kurland,) 3. Mring von Poblen und Sachsen, getob. den 13. Jul. 1733.

\* Albert Casimir, 4. Pring von Pohlen und

Gachfen, geb. ben 11. Jul. 1738.

\*Clemens Wenceslaus, 5. Pring von Pohlen und Sachsen, geb. den 28. Septemb. 1739.

\* Maria

ma

big

ler

Eh

Cir

fen

Do

116

er

ma

ne

auc

ben

\*Maria Amalia, vermähfte Königin Bender Sicis lien, altefte Ronigl. Bringefin, geb. ben 24. Nov. 1724.

\* Maria Anna, vermablte Chur, Fürffin von Bay. ern, 2. Ronigl. Princefin, gebeb. den 29. Hug.

1728.

dem

6. alt

cfcb.

rich;

11 5I.

e der

rons

und

Mulii

Dec.

752.

755.

und

1) 3-

n 13.

und

oblen

ria

7.

· Maria Josepha, vermählte Dauphine von Frans freich , 3. Konigl. Princegin, geb. ben 4. Rov. 1731.

\* Maria Chriffina, 4. Königl. Princefin, gebob.

den 12. Febr. 1735.

\* Maria Clifabeth, 5. Konigl. Princefin, geb. den

9. Feb. 1736.

\* Maria Ennigunda, 6. Konigl. Princegin, geb.

ben 10.9200. 1740.

Die Regierung des Königreichs Pohlen ift Monarchice-Aristecratisch. Der König pflegt durch bie fregen Stimmen ermablet zu werden. Die als ler fürnehmften Chargen, ja faft alle Memter und Chrenftellen, imgleichen bie Staroftien mit ihren Einfünften, bependiren eingig und allem von befe fen Gnade, und fehet ibm fren, folche fich um bas Baferland mehlverbienten Mannern zu geben-Uber die Urmee und bem Reiches Schap bispeniret er felbst nicht, auch fangt er keinen Krieg an, macht feine Bundniffe und Tractaten, fchicfet feis ne Gefandschaften, gibt feine neue Gefete, leget auch feine neue Aufgaben auf, ohne fich gubor mit ben Standen der Republik zu berathich lagen. Die Mepus

Republit, berer Daupt der Konig ift, bestehet aus bem Genaf und bem Abel. Der Genat begreift 146. Perfonen in fich, als 17. geiffliche Genateurs ober Reich Britte, unter welchen, der Rurft Dris mas, Erze Bifcheff, von Gnefen, fo gur Beit bes interregni Dice:Ronig genennet mird, ber Far. nehmfte, nach ibm femmt ber Erzebischeff ven Lemberg, und 15. Bifchoffe, 37. Wenwoben, word unter 3. Caftellanen, als der von Krafan, fo ber er. fte weltliche Genateur, ber bon Wilda und bon Tropfe, imgleichen ber Staroffe von Sampaitien, begriffen find, 33. groffe Caffellane und 49. fleine, worzu nech 10. Minister, als 5. von der Kron Dolen, und 5. bon Großbergegehum Litthaus en fommen : der Abel erwählet auf ben Landias gen die Landbothen auf den Reid Stag, diefe Lande boten, wenn fie alle benfamen find, fich auf 182, auffer bie aus Preugen, die feine bestimmte Babl baben, belauffen, ftellen den gangen Abel ver. Abenn Reichstag gebalten wird, begiebt fich ber Ronig und der Genat in den Genatoren Saal, die Landboten aber in die Landboten Stube, feine bon benden Stuben fann ohne ber andern mas beschlifen. Gleichwie ein jeder Ebelmann ber anfaffig ift, ben Landtag bemmen ober gerreiffen fann, wenn auf foldem etwas bem allgemeinen besten nachtheiliges porgenommen werden folite, fo fann auch, in Unfes bung des Reichstags, ein jeder Landbote, ein gleis Die Befete diefes Reichs, fo im 6. ches thun. Bans

Di

fo

n

111

30

le

to

D

3)

Banden gebruckt, find febr gut und nüplich, dech werden viele von solchen nicht gar zu genau beobs achtet. Hohe Reich & Berichte so man Tribunal mennt, find zwen, eines in Polen, das anbere in Litthauen. Schap-Gerichte find gleichfalls zwen, die Kriegs-Gerichte werden von denen Feldheren gehalfen. In allen Wopwodschaften, Landschaften ober Diffricten, werden Land, Schloß, und Stadt, Gerichte gehalten. In Warfchau find 3. E. (auffer die Konigl. Hof Gerichte) noch neunerlen Berichte, als die Rumiatur, Confiftorial Gerichte, was geiffliche Sachen betrift; die Affessorials cder Kangler Gerichte, Die Marschalls Gerichte, Die Referendaire Gerichte, Die Land Berichte, Erons ober SchloßeGerichte, StabteGerichte, mo ber Stadt, Richter oder Vogt richtet, und Stadt, Gerichte, wo der Prafident oder Burgemeister richtet. Was den Handel anlanget, so hat Polen einen

taus

reift

feur 8

Dris

t bes

Fire

ben

mord

er ers

nou d

itien

leine,

Rron

thans

notas

Pande

182,

3abl

per.

h der

Il, die

e ven

lifen.

f, ben

n auf

ilioes

Unfes

r aleis

in 6. áns

Uberfluß an Getrände, Salz, womit es Schweden, Mormegen, Holland, und biele andere Lander berforget. Es führet aus Ochsen, Pferde, Schweine, Sauce, Wolle, Klopbolt, Maften, Potasche, Salpeter, Wachs, Henig, Brandemein, u. d. gl. und das in folder Menge, daß (wie der berühmte Pufendorff schreibet) die Waaren die aus Pohlen ausgeführet werden, diejenigen, so eingeführet werden, weit übertreffen wurden, wenn anders die Polen ihre Verschwendung mäßigen, und mehrere Manufacturen einführen wollten.

Dec

Der berühmtefte Dafen ift Dangia, eine von ben fürnebuiften Danfee , Stabten, und burch ihren Handel seit chngefehr 1250. in gang Europa berühmt.

VI. Lothringen.

Bergog in Lethringen ift Stanislaus der I. aus bem Saufe Legezonski, Konig in Poblen, geb. ben 20. Nov. 1677. alt 82. Jahr, regieret seit 1737. ift mit dem gangen lande der Catholischen Religie en augetban.

Das Bergrathum Lothringen, so zu des Kanfers Lotharie bes II. Zeiten, biefer mar Ranfers Carl des Groffen Enfel, und von ihm hat das Herzoge thum seinen Rahmen bekommen, den Tittul eines Ronigrei he batte, breitere fich von dem Mitflandts ichen, bis zubem Mitternachtischen Meere aus.

Als es bernach fleiner worden, wurde es dem Landgrafen zu Elfas zu Theil, die es bernach, nachbem fie ben Tittel eines Bergogen von Lothrin. gen angenommen, bis auf Franciscum, ben beutis

gen Romischen Ranser, erblich befessen.

21 Ranf. Carlder VI. und der fetige Konig von Franckreich Ludwig der XV. 1735. Friede mache ten, fo murbe baben ausgemacht bas Gtanislaus Legezonski des Konias von Frankreich Schwie, gerbater, der 1704. und 1733. zum Ronige in Dobe len, war erwählet worden, das Bergogehum los thringen bekommen, nach deffen Todte aber folches

nebit

Ċ

U 1

a

nebst offen barzugebörigen Provinzen auf ewig an Frandreich fallen follte. Bingegen befam Fran; cifcus, so damable wurdlicher Bergog von Lo: thringen und des Kansers Carl des VI, Schwie gersohn war, die Unwartschaft auf bas Groffber, zogthum Florenz, wovon er auch, als der lette Groffbergog aus dem Sause Medicis 1737. geffor: ben, fo mar furt guver von Geiten bes Romigs Stanislai in Unsehung Lothringen, geschehen, wurdlich Befit nahm; benden wurden auch bernach bemeldte Länder durch den Wiener Tractat 1738. befräftiget. Die Regierung des Bergog. thums lothringen ift absolut, und obgleich ber König Stanislaus bemRonige von Frandreich alle Einfunfte abgetreten , und fich nur 2. Millionen Französische Pfund oder 200000. Ducat. ausbes bungen, so dependiren dennoch sowohl das Mar; lament, oder das hohe Landes Gerichte, fo gu Rans ci iff, imgleichen alle andere Memter als Regente bon ihm, diejes Land bat, was den Handel anlanger, Uberfluß, an gesottenen Salt, Getrande, Wein, Dieh und Fischen die Lindriner Karpen, und ber Plombiere Gesundheits Brunn, find berühmt.

en

en

bes

en

7. gis

28

arl

opo

ies

Dis

em

di,

ins

1113

not tchs us

vies

3080

Po:

the s

VII. Franckreich.

Konig in Frandreich ift Ludewig ber XV. aus dem Daufe Burbon, geboh. den 15. Febr. 1710. alt 49. Jahr, regieret seit 1715. Von Pharas mund dem erften Konige, fo 420. regieret, bis auf Dent

bem jetigen werden 65. gezählet. Im ganzen Reis

de ift die Catholische Religion.

Gemahlin, Maria, Königin von Pohlen, aus dem Sause Legezynski, geb. den 23. Jan. 1703. alt 56. Jahr, vermählt den 5. Sept. 1725.

Rinder, Ludowicus, Dauphin, geb. ben 4.

Gept. 1729.

Dessen zwente Gemahlin ist, Maria Josepha, Königl. Pohlnische und Churfürstl. Gächsiche Princegin, geb. den 4. Novemb. 1731. vermählt den 9. Febr. 1747.

Rinder, 1. der Bergog von Burgundien, geb.

den 12. Gept. 1751.

2. Der Bergog von Berri, geb. d. 3. Aug. 1754. 3. Der Graf von Provence, geb. den 17. Rov.

4. Der Graf von Arteis, geb. ben 9. Rovemb.

1757.

\* Louise Elisabeth, 1. Königl. Princegin, geb. ben 14. Aug. 1727. vermählet an den Herzog von Barma den 25. Oct. 1739.

\*Maria Abelheida , 2. Konigl. Princegin, geb.

ben 23. Merz 1732.

\* Maria Victoria, 3. Konigl. Princegin, geb.

den 21. May 1733.

\*Maria Philippina, 4. Königl. Princegin, 4eb. den 27. Jul. 1734.

\*Louise Maria, 5. Ronigle Princegin, geb. bent

15. Jul. 1737.

Die

A (18

f

e.

Ť

1

h

D

5

if

h

T

3

fe

m

Die Regiekungs Korm in Feanckeich, fo gue Aleich die alleralfeste ift, ist Monarchisch, und une umschrandt. Vermoge des Galifden Gefete fonnen mir die Dringen, feineomeges aber die Drin: gefinnin, ben Thron beherrichen. Der alteffe Dring, oder ber nachfte Thronfolger, wird Dans phin genennt, und das, feit 1242. nachdem Dus bert ber II. und letter Erbe ven Dauphine, diese Proving dem Ronige von Frankreich, Philippen aus dem hause Valris, mit der Bedingung bem fauft, daß der nachste Thronfolger allezeit den Tittul Dauphin führen foll. Chemable mar es ein freyes Königreich, weswegen auch die Einwohner Francken, bas ift freve, genennet worden, wiewohl es der Wahrheit gemäßer, daß fie einen Rahmen bon den Francken, einen Bolt in Deutschland bes kommen haben. Die allgemeine Versammlungen, (auf welchem man, wegen des Reichs Besten, berathschläget,) bestunden damahls aus 3. Stans ben, nehmlich aus ber Beiftligfeit, bem Abel, und dem Wolfe, das Unseben dieser Versamlungen aber ist zu Ludewig des XI. Zeiten ohngefehr 1480. sehr berringert worden, und unter Ludewig ben XIII. 1614. haben solche ganglich aufgehöret. Dobe Reichs Berichte ober Parlamente find jeto in bies fen Reiche 13. der hochste Rath begreift, 3. Colles gia, und der hobe Rath eines. Ein jedes Parlas ment wird in verschiedene Rammernoder Chambre getheilet. Das Parifer ift das fürnehmfte, und 2 4 hatte

118

02.

a,

the

hit

v.

5.

on

batte ehemable in ben Angelegenheifen, fi bas canse Reich betrafen, ein gre fes Unfeben. Es beffebet aus 10. Rammern, nehml. aus der groffen Ram: mer, wo der Ronig, die Pringen vom Bebluthe und Die Pairs von Frandreich ihren Git baben, aus zwen Rammern, fo de la Tournelle genennet wer, ben, in felchen werden bie Erimmal Sachen bech mit Berftattung der Appellation abgethan, aus 4. Rammern , fo man Chambres des Requetes nennet, und wovon der jetige Konig 1756. zwen eafirt haben foll, in eben bergfeichen Gachen ger richtet, zugleich aber auch die Zeugen abgeboret werden; aus zwen Rammern, fo Chambres bes Requetes genennet werden, wo folche Sachen, fo die Brivilegien betreffen, abgethan weeden. ben untern Berichten , fo Prefibent , Bailliage, und Genechausees gennenet werden, appelliret man an bas Parlament, bon bem Parlamente aber an bem Ronigl. hofgerichte. Im gangen Reiche find 11. hohe Schangerichte, (Chambres des Compres) worinnen die Konigl. Ginfanfte unterfuchet werden, 12. andere, wo die Gachen, fo die Auffagen und Abgaben betreffen, (Cours des Au les) abgethan werden, die andern niedrigern (Bes richte, fo unter den erftern feben, werben Generas lites und Elections genennet. Der Staats Rath beffebet aus 4. Departemens, eines, fo die Rriegs Sachen verfiehet, 2. fo die Auslandischen Angeles genheiten beforget , 3. fo bas Geewefen unter fich hat,

b

d

12

0

m

FC

ri

I

hat, und die 4. fo die Einfunffe und andere bands liche Angelegenheiten des Reichs beforget : Das gange Reich wird jego in 31. groffe, und 7. fleinere Gouvernemens eingetheilet, worzu aber die vielen und weitlaftigen Provingen und Infuln, fo Frans freich in den andern 3. Theilen der Welt befiget, und die gleichsam durch Gouvernements regieret

werden, nicht gerechnet werden.

cans

Stebet

Ram:

und

aus

mers

dech

aus

iefes

iven

1 ges

pret

Des

, 10

Von

age,

iret

aber

iche

des

ters

Sie

2113

Ges

ras

afb

eas

eles

fich

Der handel, fo Franckreich führet, ift der Les Bantischen: Ofte und Westindischen Compagnie, nicht zu gedenden, eine von den groften in Europa. Das Frangofische Tuch und die Frangofischen Zeus ge, ber Frangofiche Wein, fonderlich der Burguns bifche und Champagner Wein, die Geide und Drus bencer Debl, die Lionischen goldene und filberne Spigen und Treffen, die Tapeten aus der Fabrid des Gobelins, und hundert andere, in diesem Reis de, verfertigte Sachen, haben allenthalben fo eis nen Abgana, daß nirgends nichts, fo nach ber Mos be, n chts fo schön, und nichts beffers, als bas, was aus Franckreich, fürnehmlich aber von Paris fommt.

Man gablet in biefem Reiche 17. berühmte Gees bafen. Die fürnehmften Sandelsstädte find, Pas ris, Loon, Marseille, Bourdaux, und Rochelle. In Paris find 6. Kauffmanns Goc etaten, und 120. Zechen von verschiedenen Künftlern und

Dandwerkern.

VIII.

VIII. Spanien.

König in Spanien if Ferdinand der VI. aus dem Hause Bourbon, geb. den 23. Sept. 1713. alt 46. Jahr, regieret seit 1746. Nach Austretz bung der Mohren und Vereinigung der so vielen Provinzen zu einem Königreiche, so Ferdinandus Catholicus und Jsabella im Jahre 1479. bewerchsstelliget werden bis 9. Könige gezählet. Die Neltz gion ist Catholisch.

Bruder Carl, Ronig bender Sicilien alffer Bru;

ber bes Konigs, geb. den 20. Jan. 1716.

Mhilipp, Bergog von Parma, 2. Bruder des Ronigs, geb. ben 15. Merg 1720.

Ludewig, 3. Bruder des Konigs, geb. ben 25.

Jul. 1727.

Maria Antonia, Königin von Sardinien, Schwoffer des Königes, geb. den 17. Nov. 1729.
Elisabeth, verwittibte Königin, gebohrne Her; pogin von Parma, geb. den 15. Octob. 1690.

Die Regierung bieses Reiche, so ehemahls aus 70. besondere Königreichen und 4. Fürstenthürmern bestand, ist Monarchisch. Es ist niemahls im so mächtiger König in Spanien, sa fast in ganz Europa gewesen, als Kapser Carl ber V. welcher ausser ben Ländern, so dem Hause Desterreich in Deutschland gehören, ganz Spanien, Nesapet, Sicilien, Sardinien, Mayland, Hurgundisen und die sämmtlichen Niederlande, besessen, welsche lettere 1713. durch den Utrechter Frieden ins

e

13

6

粒

5

fi

1

n

R

101

bi

bi

gesammt von Spanien abgekommen find. Ebe mabls fonnten die Ronige in Spanien, ohne Ging/ williaung ber Furnehntsten bes Reichs, fo man Grands d'Espaane nennet, nicht viel thun, aber feit Deinriche bes III. Zeiten, fo Ronia von Cafti's lien mar, und 1406 geftorben, bestehet ihr Unsehen mehrentheils nur noch in dem groffen Tittul und einigen Vorzügen. Es befinden sich unter ihnen 37. Derzoge und Farften, 23. Margrafen und 24. Grafen. Gie merben in 3. Claffen getheilet , ibie bon ber erften Claffe, bededen fich, wenn fie mit dem Könige reden, die von der andern nachdem fie angefangen zu reben, und die von der dritten, wenn fie ausgeredet haben. Auffer dem Graats Rath und Königl. Rath, so Jama genannt wird, find noch verschiedene andere hohe Gerichte, als das Cartillianische, Aragonische, Indianische Ge richte, das Kriegs-Gerichte, Schap-Gerichte Im quifition, u. d. al. In Spanien giebt es 4. Dices Könige der zu Aragonien, Navarra, Valentia und Catalonien, die andern Provinzen werden durch Gouverneurs regieret. In Offe und West-Indien, imgleichen auf den Insuln und Africanischen Ruffen, mo die Spanier ansehnliche Reiche und Lander besigen, sind 5. Vice, Könige und 55. Gous verneurs, so alle 5. Jahr abgewechselt werden, bon allen aus Indien fommenden Waaren imgl. bon Gold und Gilber bekommt der Konig 1. pro Cento, fo man dafelbst indutto nennet. Die auffers 206 proent:

rets

len us rcke

rus

n ,

er:

hus hus hls

v.

Nes idis

ngs

nenaet man Alcavaza ven dem Ge flicken aber, Sicusade. Die Emwohner dieses Reichs handlen am meisten mit Indianischen Waaren, sonderlich aber die aus West-Indianischen Waaren, sonderlich aber die aus West-Indian kommen, nehmlich mit Gold und Silber in Stücken, Perlen, Schmarags den, Quinquina, Cacao, Manille, Lebak, und verschiedene Farben, besenders sind die Spanisschen Pferde, Welle, Alicanten Wein, und der von Malaga allenthalben beliebt. Die fürnehmsten Seehafen sind, Borcellona, Cadir, Bildao und St. Sebastian.

IX. Portugall.

König in Portugall ist, Joseph aus dem Sause Braganza, geb. den 6. Jun. 1774. alt 45. Jahr. Regieret seit 1750. Seit heinrichen aus Burgund, so 1089. die Saracenen vertrieben, zählet man 26. Könige. Die Religion ist Carbolisch.

Königin, Maria Unna, Prinzegin von Spanis en aus dem Daufe Bourbon, geb. den 31. Marz 1718. vermahlt den 31. Marz 1732. hat keinen

Mring, sondern nur 4. Pringefinnen.

1. Maria Francisca, geb. den 17. Dec. 1734. 2. Maria Anna, geb. den 7. Oct. 1736.

3. Maria Gertrubis, geb. den 21. Sept. 1739.

4. Maria Benedicta, geb. den 24. Jul. 1746.
\* Peter, des Königs Bruder, geb. den 5. Jul.

1717.

Unton

a

打法的

t

Unton , bes Ronigs Batern Bruder , geb. ben 5. Upr. 1695.

Emanuel, des Königs Vater, 2. Bruder, geb.

den 3. Muc. 1697.

ng er,

fen

ich

Hit

nd

nis

en

nò

use br.

urs

let

nis

res

ren

39.

46.

Als der König Sebastian 1573. im Ufricanisschem Krtege geblieben, und keine Erben hinterslassen, und feine Erben hinterslassen, und seine Nachfelger der Sarbinal Deinrich 1580. cleichtalls gestorben war, so wurde Portugall von Philipp den II. mit Spanien vereinisget. Aber 60. Jahr darnach, nehml. 1640. machste es sich ven dem Spanischen Joche les, und sesse den Derzog von Braganza, so von den alten Portugalischen Königen herkommen, und bessen Uhrendel der jezige König ist, unter den Kahmen Johann. der IV. auf den Thren.

Die Regierung ift Menordisch, doch nicht so ununschrändt als in Spanten. Der König kann keine neue Abgaben ausser die allen, die 1674. von den Ständen des Reichs bestimmet, außegen.

Die Stånde bestehen aus der Eristick feit, dem Abel, und dem Volce. Sie haben über dieses das Recht, wenn die Königl. Fountie ausgehen sollten, sich, wenn sie wollen, und ihnen gefollig zum Könige zu erwählen. Das Reich bestehet aus 5. Proponzen, und aus dem fl. inen Königteiche Algarzbien. Es wurd in 26. Gouvernemens getheilet. Ausser dem Staatrath so sich in verschiedene Dex Partements theilet sind noch 3. große Reichs. Expartements theilet sind noch 3. große Reichs. Expartements theilet sind noch 3. große Reichs.

rid,te, eines zu Liffabon, bas andere zu Coimbria

und bas britte zu Ebora:

Der Dandef ist groß, senderlich mit Ustatischen, Africanischen und Americanischen Baaren, sinter mahl die Portugiesen in diesen 3. Weltlichen ans sehnliche Königreiche, Provinzen und Insuln bestigen. Sie handlen mit Diamanten, und verschies nen andern Kleinodien, mit Zucker, Pfesser, Ingsber, Zimmt, Haunwolle, Wein von der Insul Masdera, und verschiedenen Arznegen und Farben.

Portugall felbst hat Uberfluß, an Pferden und Maulezeln, an Salz, Rosinen, Pomeranzen, Citrenen, Corallen, Edelgesteinen, Schmaragden, Jasois, u. d. gl. Die besten hafen sind, Listabon,

Portound Tavira.

## X. Sicilien.

König in Sicilien ift, Carl, aus bem House Bourbon, geb. den 20. Jan. 1716. alt 43 Jahr, regieret seit 1735. Religion ist Catholisch.

Konigin , Maria Amalia, Konigl. Prhin. un Chur, Cache. Prinzefin, geb. ben 24. Nob. 1724.

vermählt den 19. Jun. 1738.

Rinder, Philippus, Derzog von Calabrien;

geb. den 13. Jun. 1747.

Carl, Herzog von Tarent, geb. den 12. Nov.

Ferdinand, 3. Pring, geb. den 12. Jan. 1751. Franciscus, 4. Pring, geb. den 11. May. 1752.

Anto

12

h

4

n

1

S

u

6

u

b

b

Antonius, 5. Pring, geb. den 11. Dec. 1755. Maria Louisa, geb. den 24. Novemb. 1745.

Das Ronigreich Sicilien geborte vor diesem mit bem Koniereiche Reapel, beswegen bas bies, feitige Gicilien genennet wurde,einem Beren. Ros ger, Herzog ven der Rormandie fo 1139. bender Reiche beberschte, mar der erfte, so mit des Dabst Innocent. II. Erlaubnif, den Tittul eines Ronigs bon bender Sicilien annahm, und von ber Zeit an, wird dieses Reich als ein Pabstlich Lehn angese: ben. Die Romae von Reapel Schicken beswegen alle Sahr bem Pabst einen weissen Zelter, (weil nehml. Reapel ein weiffes Pferd im Wappen fuhret) nebst 7000 Ducaten zum Geschende. Dieses ist auch die Urfache, das die Beifflichkeit in diesem Reiche lange nicht ben dem Konige dependiren, und fich dem Ronial. Gerichte unterwerfen wolte. Doch wurde endlich biefe Strutigfeit 1728, unter Benedict. den XIII. auf fo ein Urt, wie es in ans bern Cathelischen Reichen gewöhnlich ift, benge, leget. Die Regierung ift unumschränft. Und ob gleich in Sicilien ein Parlament ift, so aus bren Standen, nehml. ben Ubel, fo bie Bergoge, Grafen und Frenberen begreift, ber Beiftlichkeit, worzu bie ErzeBischoffe, Bischoffe, Aebte und Supering res ber Rloffer geboren, und Burgern befebet, fo dienen doch die Zusammenkunfte der Deputirten bemeldter drey Stande zu nichts, als, daß ben benens

ria

en, ates

bes hies

Ras

Ciren,

use hr;

un 24.

n ;

v.

2.

benenfelben, die ihnen auferlegten Abgaben einges theilet und zur Vollziehung gebracht werden.

Sicilien wird durch einen Nice König regies ret, die andern Provinzen aber durch Gouvers neurs. Was den Handel anlanget, so hat das Kösnigreich Neapel Uberfluß an Schwefel, Pfesser, Anis, Mandeln, Datteln, Baumöhl, Kapern, Eistronen, und verschiedene andern Frückten. Sietlen hat so viel Getrapde, daß es schen von alten Zeiten die Kornskammer von ganz Fralien genens networden ist. Die Neapolitanischen Verde, die Soracussche Wein, u. d. gl. sind allendalben ber rühnt. Die besten Hasen sint, Neapel, Messna und Palermo.

## XI. Garbinien.

König von Sardinien ift, Carl Emanuel der III. aus dem Hause Savoyen, geb. den 27. April 1701. alt 58. Jahr, regiert seit 1730. Sein Vaster war Victor Amadeus, so 1720. als König von Sardinien erkannt worden. Die Religion ist Castholisch.

Rinder, Victor Umadeus, Bergog von Savoye

en, geb. 1726. ben 26. Jun.

Cemablin, Maria Antonietta, Prinzegin von Spanien, geb. den 17. Nov. 1729. vermählt den 30. May 1750.

Rinder, Carl Emanuel, geb. ben 24. Man 1751

Louise, geb. ben 2. Septemb. 1753.

Maria

00

IL Sell

R

he

De

be

to

I

ch

10

00

31

Maria Theresia, geb. den 31. Jan. 1756. Maria R. geb. den 17. Decemb. 1757.

\* Benedictus Mauritius, zwepter Pring des Ronigs von Sicilien, geb. den 21. Jun. 1741.

\* Eleonora, alfte Konigl. Prinzegin, geb. den 28. Rebr. 1729.

\* Maria Louisa, 2. Konigl. Pringegin, geb. ben

25. Mars 1728.

inges

eates

bers

Ros

ffer,

, 516

Sicts

lten

nens

, die

bes

ina

bes

vril

Bas

bett

Gas

DUS

DIE

bent

51

"Maria Felicitas, 3. Königl. Pringefin, geb.

ben 20. Mårz 1730.

Das Königreich Sardinien hat seinen Ur; sprung seit 1297, wo Bonesacius der VIII. diese Insul zum Kinigreiche machte, und sie Jacob den II. Konige von Arragonien zur Lehn gab. Die Könige von Arragonien und folgends die Könige von Spanien haben solche durch Vice, Könige des herrschet, dis endlich solche in diesem Jahr sonders, nehml. 1720. nach dem grossen Successions. Streit, dem Perzoge von Savoyen Unadeus den II. des jezigen Königs Peren Vater, zum Theil ges von den, und des vermige des in Utrechter Frieden 1713. bestimmten Tausches wegen des Königreis wes Sicilien.

Auffer dieses Reich, beiget ber König die Bertogthumer Savonen und Piemont, nebst benen barzu gehörigen Provinzen, imgleichen bas her-

logihum Montferat.

Die Regierung ift absolut und pfleget nur der Männliche Stamm in der Regierung zu folgen.

Der

Der Abel in Diemont mufte 1724. mit Documen ten beweisen mit was fur Recht die Landguter feit 1627. befage, mordurch viele Guter und Ginfunfe te der Konigl. Cammer gufielen. Auffer dem Ro nial. Rath, fo in verschiedene Departements aes theiset wird, find noch zwen Parfamente ober bobe Reichs Berichte, eines zu Turin, bas andere gu Chambran. Sarbinien wird durch einen Vices Ronia regieret, die andern Rarftenthamer aber und Provinzen durch Gouverneurs. Das Pand bat einen groffen Sandel, sonderlich mit Geibe, Reif, und Tartuffen, woran es einen Uberfluß bat. Die Turinische Geidenen Zeuge und Liqueurs find berühmt. Die fürnebinften Safen find Villa Franca, Orellia und Cagliari in Sardinien.

XII. England.

ter

De

TI

der

ing

gie ber

bef

ba

Pi

König in England ist George II. aus dem Hauf se Braunschweig; geb. den 30. Octob. 1683. alt 76. Jahr, regieret seit 1727. Ven den ersten Kösnige, so 449. regieret, bis auf den jetzigen, zählet man 58. Könige. Die Religion ist Resormirt.

Augusta, aus dem Hause Sachsen Gotha, vers wiftibte Prinzegin von Wall 8, geb. den 30. Nov.

Rinder, George Wilhelm, Pring von Wallis und Thronfolger, geb. ben 4. Jun: 1738.

Eduard Augustus, geb. ben 25. Mark 1739. Ludewig Heinrich, geb. ben 25. Revemb. 1743. men ? r feit funf Ro: ड तहा bobe re zu Vices aber Pand eibe. flug eurs

Billa

alt Ros blet

vers lov. illis

9: 43. Deinrich Friedrich, geb. ben 7. Robemb. 1745. Friedrich Willhelm, geb. den 24. Man 1750. Augusta, geb. den 11. Aug. 1737. Elisabeth, geb. den 10. Jan. 1741. Louisa, geb. ben 19. Marg 1749. Carolina, geb. ben 22. Jul. 1751.

\* Willbelm Angust, Herzog von Eumberland Pring von Englan', geb. den 26. Upr. 1721. Anna, Pringefin von Dranien und Regentin bon Holland, geb. ben 2. Rob. 1709.

Amalia, zweite Engl. Pringefin, geb. ben 21. Jun. 1711.

Maria, vermablt, an ben Erbebring von Defe

fen Caffel, get. ben 5. Marg 1723.

\* Jacebus III. aus bem Sause Stuart. Pres tendent von England, so sich zu Rom aufhält, geb. den 21. Jun. 1688. alt 71. Jahr.

Rinder , Carl Ednard, geb. ben 31. Dec. 1720. Beinrich, Cardinal, geb. ben 6. Marg 1725.

Das Königreich England, (welchen schon feit 1172. Freland zugeborte) und jo seit 1602. mit dem Königreiche Schottland vereiniget ift, wird insgemein Grofbrittannten genennet. Die Res gierungs: Form ist Monarchico Aristocratisch wor: ben sich aber auch zugleich etwas Democratisches befindet; der Konig befiget solches erblich, und wenn niemand von dem Mannlichen Stam vor: banden, so fann auch so gar die Konigin und die Prinzegin regieren. Der König kann alle Chae: gen

gen ben der Armee vergeben, Rrieg anfangen, Fries de und Tractaten schliessen, Gefannten schicken. Oberfeitliche Personen einsegen und die fleinen Gerichte verordnen. Zwen Gachen aber fann er obne Einwilligung des Parlaments nicht thun. nehmlich neue Gefege errichten, und neue Abaaben Das Parlament , beffen Oberhaupt auflegen. der Konig iff, mird in das Ober, und Unter, Saus getheilet, im Ober Dause bat der Korfia feinem Sis nebft den Erze Bifchofen und Bifchi fen. Dere zogen, Grafen und Baronen, die man Lords, bas ift, Berren, nennet, diese insgesammt, auffer die Tittular Lords ober Molords, machen 204. Per, fonen aus, 183. von Seiten Englands ind 16. von Seiten Schottlands. Im Unter Baufe hat ber fleine Udel und die Deputirten aus den Stadten ihren Plat, ihr Zahl beläuft fich, wenn fie allezus fammen kommen, auf 558. Personen 513. von Seiten Englands und 45. bon Geiten Schotte Ein jeder von ihnen, so wohl im Ober, als Unter Daus, bat feine frege Stinfine, und durch die Mehrheit derfelben wird alles beschlof fen. Im Ober Dause bat nach dem Konige, der Grof Cangler bas grofte Unfeben, er fangt die Sesiones an, und Proponirt die Puncte, worus ber gerathichaget werden foll. Im Untern Dans se wird hierzu einer ermablet, ben man Sprecher nennt, ober der das Wort führet, und ein groffes Unsehen hat.

Was

1

gef,

terb

Rei

Rec

ren

bem

fet e

mis

teri

d)e

To 0

nich

Da

nac

ein

ruf

zen

fal

ber

fein

ts

den

Doc

un

mi

gr

for

Bas die Auffenung der neuen Abgaben ansane get, so geboret folch es einzig und alleine zum Uns terhauf, die andern Angelegenheiten aber des Reichs, sonderlich mas die Entscheidung der Rechts, Sandel und die Appellation betrift, gebos ren bor bas Ober Daug. Ein jeder Bortrag, fo bem Parsamente schriftlich übergeben wird, beis fet eine Bil. Wenn von dem Parlament eine Commission ernannt wird, eine Angelegenheit zu un. terfuchen, fo nennet man es Comite; alle Aussprus che aber des Parlaments werden Acta genannt, fo aber fein Unfeben und Kraft baben, wenn fie nicht von dem Könige approbiret worden. Parlament fann eber gehalten werden (welches nach den Gesegen zum wenigsten aller dren Jahr einmahl sen soll) bis es der Konig zusammen bes ruffet, er kann auch solches verlängern, verkurts den, aufschieben, endigen, wenn, und wie ihm-ges fallt. Db aleich Schottland schon mit England bereiniget war, so hates boch ganzer hundert Jahr sein besonders Parlament gehabt. 1707. aber, ist es unter der Regierung der Königin Unna, mit dem Parlament von England vereiniget worden, boch hat es seinen Ober Rath, nebst Presidenten und 14. Rathen, imgleich einen General. Commiffaire welchen ber König ernennet, und ber ein groffes Unseben bat. Gerland aber bat fein bes sonderes Parlament, so gleichfalls aus zwen Daus lern bestehet, und in welchen der Dice Konig fast even

cher osfes

Fries

den.

inen

m er

un,

aben

aupt

aus

inem

Hers

bas

e die

Ders

. von

der

dten

lezus

bott

otts

bers

und

plof

det

t die

dris

Daus

eben bie Authorite und Macht hat, als der Ronig

nas

ma

tin

un

rei

Ge

se,

En

rid

gie din

obr

100

Jes

-ger

auf

nia

did

36

De

bic

tun

mil

ben

von England in Ober Daufe, fo ferner.

Der Handel so England führet, ist einer orn den ansehnlichsten und grösten in ganz Europa. Ausser den vielen Waaren, so sie aus allen übrigen drei Theilen der West ziehen, allwo sie schöne Lander und Insuln bestigen, handeln die Einwohner dieses Reichs, mit Stahl, Bley, Kupfer, Steinkohlen, Wolle, Fischen, Wassen, u. d. gl. Die Englischen Tücher, Uhren, das Englische Wier und die Englischen Pferde sind satisam bekannt. Die fürnehmsten Dasen sind, London, Bristol, Reuchatel Portsmuth, Plymoth, Sunderland, Reuaderden, Dublin, Cork, Walersord, u. d. gl.

XIII. Schweben.

König in Schweden ist Adolf Friderich, aus dem Hause Polstein Gottorpp, geb. den 14. Map 1710. alt 49. Jahr, regieret seit 1751. Ben Ans no 829, da Schweden die Christliche Religion ans genommen bis jeho, zählet man 53. Könige. Die Religion ist Evangelisch.

Gemahlin, Louisa, aus dem Sause Brandens burg, des Königes von Preugen Schwester, geb. ben 24. Jul. 1720. vermähler den 29. Aug. 1744-

Kinder, Guffaw, EronsPring, geb. den 24-

Jan. 1746.

Carl, 2. Prinz, geb. den 7. Octob. 1748-Friederich, 3. Prinz, geb. ben 18. Jul. 1750. Sophia ônig

orn opa. rigen Låns hner teins

Die Dier annt. Kol, land, gl.

Map Map n Uns n ans Die

ndens, geb. 1744n 24-

1750. hia Sophla, Prinzesin, geb. den 8. Octobr. 1753, Die Regierung des Königreichs ist jepo Mosnarchico. Aristocratisch, woben sich gleichwehl ets was Democratisches befindet. Ehemahls war es em freyes Wahl Königreich dis auf Gustav I. unter dessen Regierung es 1544. ein Erdenderley reich wurde, so das die nächsten Erden benderley Geschlechts auf den Thran gesangen könnten.

Rach dem Tode Carl des XII. fo 1718. erfolas de, bemübten fich die Stande, wieber zur alten Mable Freyheit zu gelangen, Ulrica Eleonora, Carl des XII. Schwester, und ihr Gemahl Fried, Tich Landaraf von Deffen, so ihr 1720. in der Res Gierung foldte, murben mit der ausbrudlichen Bes Dingung auf ben Thron erhoben, bag fie einer uns umschränckten Regierung absagen, und nichts ohne Rath und Einwilligung der Stande thun wollten. Unter diesen Bedingung gelangte ber Tepige Konige, so schon ben Lebzeiten des voris Ben 1743. zum Nachfolger ermählet worden 1751. auf den Thren. Ob nun gleich alles in des Ros niges Nahmen geschiebet, so kann er doch in öffente dichen Angelegenheiten nichts für sich, ohne die Stande thun. Der Reichstag bestehet aus der Versammlung der Stande, diese theilen fich in bier Claffen ein, die erfte begreift den Abel, mortune sich die Fürnehmsten von jeder adlichen Familie, derer Nahmen und Wappen in einem Buch bemerket find befinden. Die andere bestehet aus

Der Geiftlichfeit, auffer ben Erz Bifd of von Ub. fal,7. Bifcho fen und 6. Superintenbenten befinden fich in tolcher, von jeden Diaconat noch 2. Geifts liche Deputirte. Die gte Claffe begreift ben Bur. gerffand, nehmlich 2. Deputirte aus jeber Grabt. Die 4te und lette der Bauerffand, benn jeber Die frict von ihnen , fenbet 2. Deputirte. Gine jebe bon bemelbten Claffen, ermablet fich einen Mars Schall oder Rebner, ber unter ihnen prafidiret, und bad Wort führet, und jede, ba fie fur fich ins besandere ihren Land ider Reich Brag balt, bes schlieset die Sachen durch die Mehrheit der Stims Iff aber etwas zu vererdnen, so das allges. meine Beffe betrift, fo muffen, wenn nicht alle 4. Claffen barüber einig werden , bed zum wenige ffen 3. von ihnen einen feon. Wird ein Reichstag gehalten, so wird aus selchen zugleich bas Jahr und die Zeit bestimmet, wenn ber funfrige fenn foll, und diefe Stande haben das Recht, feiche zu verlängern, zu verfürgen und zu endigen.

Der Reiche Rath, fo aus 16. Merfenen befter bet, und zur Zeit, wenn fein Reistag ift, nebft bem Könige, diese ReichsiStande gleichsam vor stellen, ift allezeit zugegen, und entscheidet und schlichtet alle öffentliche Angelegenheiten, doch wird die Approbation des kunftigen Reichstag darzu erfordert, neue Gesetze aber und neuen Abs gaben fann folche nicht bestimmen, sondern bies fes muß einzig und allein auf bem Reichstage Heber

ausgemacht werden.

110 fo au mo be Rath den e treffe Felds! chen Can; Comm Mahn der R gelent Meich fentlic merbe 3. Ca nebst ! die 23 Dofen gengm bolin, lamme

nenner einen ! das be Drath ban, g berühn

Meder bies ift noch ein anderer Reichs Rath, fo aus 5. Departemens bestebet; in dem ersten, wo der Ronig Drafes ift, und fich noch 2. Reich &: Rathe befinden, werben die Sachen fo den Adel, den Genat und die boben Reichs Bedienten betreffen, abgetban; in dem andern, wo der erfte Feld Marichall prafidiret, werden Kriegs, Gas chen untersuchet; in dem dritten, wo der Reichs; Cangler prafidiret, werden die Ronigl. Befehle, Commissionen und verschiedene Patonte unter den Rahmen des Königs besorget; in der vierten, wo ber Reich & Udmiral prafidiret, werden diefer Ungesenheifen ausgemacht; in dem sechsten, wo der Reichs. Schapmeiffer prafibiret, gehören die of fentlichen Einkunfte. Von diefen Departemens werben, benfich ereigneten Vacangen, bem König 3. Candifen vorgeschlagen, von welchen der Ronig nebst benen 2. Rathen einen bestimmen, doch find die Bischöfe, die Gesanndten an ausländischen Dofen, der Beneralen Chef, der GeneraliFeld: zeugmeifter, und der Gruverenr von Stocke holm, davon ausgenommen, als welche insgefammt von dem Reichstage bestimmet und ere nennet werden. Die Schweden haben sonderlich einen farden Sandel mit Rupfer, weil thres für das befte gehalten wird, imgleichen mit Epfen, Drath, Gewehr, Schiefipulver, Holz zum Schife ban, Maften, Sauten, Pelawerch, u. b. gl. Die berühmften Sees Dafen find, Stockholm, Carls, cron,

llp, den ists års

or. Dis iebe ars ief,

ins bes

ges.

fag

ster

ebst iors and

och tag

dies age ber evon, und Gotenburg, allwo 1731. eine Offindia, nische Compagnie ift errichtet werden.

XIV. Dannemarck.

König in Dannemarchift, Friedrich V. aus dem Hause Oldenburg, geb. den 31. März 1723. alt 36. Jahr, regieret seit 1746. Bon Unno 930. da dieses Reich die Christliche Religion angenommen, bis seho rechnet man 38. Könige. Die Resligion ist Evangelisch.

2. Gemahlin, Juliana Maria, Pringegin von Braunschweig Wolfenbattel, geb. den 4. Gept

1729. vermählt den 8. Jul. 1752.

Kinder, Christian, Kron, und Erb. Pring von der ersten Gemahlin, Prinzegin von England, geb. den 26. Jan. 1749.

Friedrich, 2. Prinz, geb. den 11. Oct. 1753. Sophia, 1. Prinzegin, geb. den 3. Jul. 1746. Wichelmina, 2. Prinzegin, geb. den 10. Jul. 1747.

Louise, 3. Prinzegin, geb. ben 30. Jan. 1750. \* Louise, Schwester des Ronige3, geb. ben 19.

Detob. 1726.

Sophia Magdalena, aus dem Hause Brandens burg Culmbach, verwittibte Königl Frau Mutter,

geb. ben 28. Nov. 1700.

Die Regierung in Dannemarck, zu welchem seit 1859. das Königreich Aurwegen gehöret, ist Monarchisch und unumschränkt. Bor biesem mar

MAC der ftå un ftil (J) bol der che Der fur 3111 Das (3a Gir wol hat 311 I. [ 3.0 cher und unt und bor

Ror

an

rich

wat es ein Wahlreich und kestund aus 3. Ståns den nehmlich dem Geistlichen, Adel, und Bürgers stände, es erwählte seine Könige nach Gutbefinden und Regierungs Art dauerte dis 1660. Auf Ansstiftung der Geistlichkeit und die Einwohner zu Eoppenhagen, boten damahls die Stände nolens volens Friedrich dem III. die Souverainise an, dergestalt daß so wohl das Männliche als weiblis

che Geschlecht succediren fann.

ette

ilt

ba

112

ea.

on

bt

on

28.

11.

9.

me

er,

ent

iff

em

Die Geset bieses Reichs find besmegen fur ans bern loblich und ruhmensmurbig, erftlich, weil fie furz und alle in einem fleinen Buchlein enthalten, zum andern weil fie febr deutlich find, dergestallt bag ein jeder von ihnen feine Sache, ohne einen Sachwalter nothig zu baben, ausmachen fann. Eines nur bon diefem Gefeten fallt benen Einwohnern zur Laft, daß nehmlich der Konig Macht bat, fie auszufegen, und nach seinen Gutbefinden gu andern. Zu Roppenhagen find 7. hobe Collegia 1. ber Staats Rath , 2. das Kriege Collegium, 3. das Finang Collegium, 4. wo die Berichts, Sas chen vorgenommen werben, 5. wo die Privelegia und Patente beforget werden, 6. fo das Seewesen unter fich hat. 7. so die Aufnahme des Handels und des Commercit beforget. - Morwegen murde bor diefen durch einen Dice: Ronig, welden der Ronig ernannte, regieret. Seit 1739. aber, find an flatt bes Vice, Ronigs 4. groffe Collegia era richtet worden. Was den Sandel anbetrift, fo hat Dannes

Dannemark, ausser ben Waaren so es aus den übrigen 3. Welt Theilen wo es gleichfalls einige, ob gleich nicht allzu groffe Lindschaften bestiget Uberfluß an schönen Pferden, Kindvieh, an Deringen, Stockfisch, und andern Fischen, sonderlich aus Island betrift, an Flachs, Dans, Polz und allem was zum Schifbau gehöret. Die berühmtesten Dasen sind, Koppenhagen, Bergen, Christiania, Drontheim.

XV. Preußen.

König in Preußen ist Friederich III. aus dem Hause Brandenburg, geb. den 24. Jan. 1712. alt 46. Jahr, regieret seit 1740. Von Fridrich den I. das ist von 1700. bis jeso zählet man 3. Regenten. Die Religion ist Reformirt.

Bemahlin, Elisabeth, Prinzefin von Bolffens buttel, geb. den 8. Rov. 1715. vermählt den 12.

Jul. 1733.

Louise Amalia, Prinzegin von Wolfenbuttel, ber Königin Schwester und Gemahlin des versstorbenen Prinzen Willhelm, alesten Bruder des Königes, geb. den 29. Jan. 1722.

Rinder, Friedrich Willhelm, Pring von Preugen

geb. den 25. Sept. 1744.

Friedrich Beinrich, 2. Pring, geb. den 30.

Dec. 1747.

Friederica Sophia, geb. den 7. Aug. 1751.

"Frieds

ni

ni

tic

ge

De

50

lei

dh

fd

ni

en

5

ai

de

211

ae

ne

er

ch

16

fei E

\*Friedrich Beinrich, zweiter Bruder bes Ro.

nigs, geb. ben 18. Jan. 1726.

Gemahlin, Willhelmina, des Landgrafen von Bessen: Cassel Lochter, geb. den 25. Febr. 1726. August Ferdinand, drifter Bruder des Kos

nigs, geb, ben 23. Man 1730:

Gemablin, Anna Elisabeth, des Marggrafen bon Schwedt Lochter, geb. ben 22. April 1738.

Anna Amalia jungste Schwester des Königs,

geb. den 9. 90 . 1725.

et

10

18

m

n

a

11

18

I.

14

218 Preufen die allzu bespotische Regierung der Kreug-Ritter nicht langer erdulden fonnte, fo ergab fich bas gange Land dem Konige von Do: len Casimir den IV: im Jahre 1454. Der Westli: che Theil, fo insgemein bas Ronigl: ober Doblnis iche Preugen genennet wird, ift auch mit dem Ro nigreiche Poblen unter Casimir den II. 1466. auf ewig verbunden worden, der Offliche aber, fo bas Derzoal. Preugen gennet wird, murde von Gi gismund I. Alberten bem Darggrafen von Brans denburg, letten Großmeister der Kreutherren und sugleich auch seinen Rachkommen 1525 zur Lehn gegeben. Nachdem bemeldten Alberts Sohn, ohe ne Erben verftorben, fo gab Sigismund ber III. erftlich dem Churfurften von Braudenburg, Joas chim Friedrichen die lebn, furz aber darauf nehml. 1611. auch seinem Sohne Johann Sigismunden, fein Endel Willhelm der Grofe wurde zu Johann Casimiri Zeitin 1657. durch die Welauische Tracs taten

taten nebit feinen mannlichen Rachkommen, bon der Lebnnehmung befrenet, boch mit ber Beding aung, bag nach Erloschung feiner Rach fommens Schaft, das Derzogthum Dreuffen an das Ronia: reich Poblen, gurud fallen folte. In blefer 216; ficht nun follte fich auch ben jeder Succesiton eines neuen Bergogs, Deputirte ben bem Ronige und der Republit befinden, welchen den die Breufische Standen schworen follten, daß fie nach Erlofchung Der mannlichen Linie Friederici Willhelmi, nier manden als dem Ronige und der Republick unters abania fenn wollten. Als aber begen Gobn bes jeno regierenden Koniges Großvater, Friedrich I. vermoge des mit bem Ranfer Leopold gemachten Tractat, fich 1701. jum Konig von Preugen of. fentlich fromen lief, auch alle Europaische Mache te ibm und feinen nachfolgern diefen Tittul, ben bem Uteechtischen Frieden 1713. querfannten, fo ift foldes doch von Seiten der Republik Boblen nicht geschehen, sondern solche will, in Unsehung ihres Rechts auf Preugen, so burch die Belauis fchen Tractaten auf bas beiligste befraftiget ift, sicher gestellet senn.

Die jetige Regierung dieses Reichs ift unums schränkt. Die Landes Regierung so zu Konigs,

berg ift, bestehet aus 5. folgenden.

1. Der Etats und Ariegs, Minister, Prasident von Lesquewang, Ritter des schwarzen Adlers, Ordens.

2. Der

M

De

(3)

De

23

bo

un

fre

201

13

el

re

fei B

w

fit

Br

ae

til

2. Der Etats und Kriegs : Ministre, Ober: Marschall von Ballenrod, ift zugleich Prasident des Consissorii und Director des Waissenhauses.

3. Der Stats und Kriegs-Ministre, von der Groben, ift Prafident vom Tribunal, und Chef

des Stipendien Collegit.

3

e

14

3

I.

n

00

n

4. Der Etats und Kriegs : Ministre, Obers Burggraf von Rhode, und Prasident des Pupils len:Collegii.

5. Der Etats und Rriegs, Ministre, Cangler

bon Gettau, ift Drafident von Sof. Gericht.

Alle niedrige Obrigseiten dependiren von jeten, und die Appellation von ihnen ergehet an dashoch; ste Gerichte zu Königsberg. Die andern Provinzen aber, so dieser Monarche in Deutschland, als Shurfürst zu Brandenburg, bestet, und die ohnseleich grösser sind, werden durch Gouverneurs regieret. Was den Handel anlanget, so hat Preussen Uberstuß an Getrapde, Pferden, Fischen, Birnstein, so an Baltischen Meerellser gesammlet wird, an Leinewand, u. d. gl. Die besten Hasen sind, Königsberg, Pillau und Memel.

XVI, Republicen.

1. Benedig. Diese Republik hat im Jahre 452. von den Einwohnern aus Aquileja ihren Anfang genommen. Ihre Regierungs Form ist Aristocrastisch, und hanget einzig und allein von den Adel ab, dieser theilet sich in 4. Classen. In der ersten E4

befinden sich die 12. alten Familien, bever Vorfahren im Jahre 709. den ersten Derzog oder Dogen ers wählet.

In ber andern sind 4. Familien, als die Jurtis nische, Cornarische, Bragadiusche und Bembische, berer Borfahren in Jahre 880. die Abten St. Ges orgit, gestiftet haben;

In der dritten befinden fich diesenigen Familien die Un. 1296. in das goldene Buch geschrieben

morben !

In der vierten endlich die, so Un. 1385. und 1646. alls in welchen Jahren sich die Republic in grosser Noth befunden, nach Erlegung 100000. Ducaten, unter den Adel aufgenommen worden.

Ein jeder von allen diesen Familien hat, wenn er 30. Jahr alt eine frepe Stumme in dem groffen Rath, welcher, wenn alle Glieder zugegen, ohnges sehr aus 2500. Personen bestehet. In diesen gros sen Rathe präsidiret der Doge oder Herzog, und alle Gesetz und Berordnungen ergehen unter seis nem Rahmen, er wird durch die frepe Wahl der Stinmen erwählet, und seine Würde dauert Zeissledin, doch hat er so wie jeder Edelmann nicht mehr als eine Stimme.

Auffer biefem groffen Rath, fo einzig und allein Macht bat, neue Gefege zu errichten, und die Obrichfeitlichen Personen zu bestimmen, und das als les durch die Mehrheit der Stimmen, find in dies fer Reputlif noch dren hohe Raths Collegia, das

erste

erf

der bet

Bi

De

ber

mer

Ge

fit

bra

gea

uni

Fre

thr

ftai

60

ube

che

ode

ner

leu

Zeu

no;

175

dur

mer

erfte wird dec Pregadi genennt, und ift eigentlich der Rath zu Venedig, fo aus 120. Perfonen beffes bet und alle Sachen mas den Rrieg, Frieden und Bundniffeanlanget entscheidet. Das andere wied Dei Gavitigrandi oder der Rath ber groffen weis fen Manner genennet, es begreift 26. Derionen . ber Doge prafidirt daselbst und nimmt den Rab. men Signoria an. In diefem Collegio wird ben Gefandren Audienz ertheilet, alle mit auslandie fiben Bofen vorfallende Ungelegenheiten vorge bracht, und alsben dem Senat bavon Rachricht gegeben. Das britte wird Delli Dieci genennet und bestehet aus to. Adlichen Bersonen, so auf die Frenheit und Rechte ber Republif Ucht haben the Urtheil ist strenge, und hat keine Appellation statt von jemand (woven auch sogar der Doge und Senat nicht ausgenommen ift) die Schranden überschreiten. Es hat feine Spionen, durch wele che fie wiffen und alles erfahren was einer cedet oder thut. Der fürnehmfte Dandel der Benetia: ner ift mit Tuche, Spiegeln, Wandleuchteon, Krom leuchtern, Spigen, Dreffen, und allerhand reichen Zeugen. Der jestige Doge ist Kranciscus Loredas Mo, geb. der g. Febr. 1655. erwählt den 18. Metz 1752. Die Religion ift Catholisch.

223

ttis

tie,

特es

ten

ben

mb

in

00.

er

Fen

aes

ros

nb

eis

er

144

cht

ein

04

als

ies

as

11. Genua. Diese Republik hat im Jahre 1322durch Dominicum Fulgosa ihren Ursprung genommen, 1527. aber ift solche erst und zwar durch die Sorgfalt Andrea Daria, von allen Europäischen

E 5

Mach:

Machten, fur eine frene Republit erfannt worden. Thre Regierung ift Aristocratisch, und nach ber Menetianischen eingerichtet. Der Abel bestebet aleichfalls aus 4. Claffen. In der erften befinden fich die 4. ansehnlichsten Kamilien des Staats, nehml. die Brimaldi, Fiesco, Doria, und Spinos la; in der andern find 80, alte Familien, und ber Abel von diesen zwen Claffen, wird del Portico Becchio genannt. In der gte 4te Claffe befinden fich die Familien die nach und nach in den Abel aufgenommen worden, und werden del Portico Rouvo genannt. Der groffe Rath bestehet nur in 400. Dersonen, von den altesten Kamilien, wos felbft alles durch die Debrheit ber Stimmen aus, gemachet wird. Der Genat, fo Signoria genen : net wird und alle Criminal Sachen unter fich bat, bestehet aus 8. Personen, derer Oberhaupt ber Doge ober Bergog ift zu welcher Burde aller 2. Jahre ein anderer ermablet wird. Auffer dem ift noch ju Sandhabung der Gerechtigfeit ein anber bobes Gerichte, fo di Ruota genennet wird. Es bestehet aus 5. Rechts. Belehrten und 7. Raths: beren. Heber ben Schat ber Republif, fo Compe: ra di St. Georgio genennet mird, find 16. Perfox nen gesetet. Corfica, so dieser Republif gehoret, wird durch einen Gouverneur regieret, der aller 2. Jahre abgewechselt wird. Der fürnehmfte Sandel der Bennefer bestehet in Geidenen Beus gen, fonderlich aber in Sammt, goldenen und file bernen,

BE E CO

शिक्ष के शिक्ष

Of na

6

D

di to

的人的人

th op th

bernen, auch andern Spipen, I chonen Baumohl, Reiß, Mandeln, Citronen, Pommeranzen, u. d. gl. Der jegige Doge ist, Matthaus Franzone, erwählt ben 21. Aug. 1758. Die Religion ist Catholisch.

n.

199

ber

ett

\$,

Do

er

CO

en

el

00

11

Do

8,

16

it,

er

2.

ft

31

3

1

1

III. Die Schweiß. Diese Reunblif bat im Sabre 1315. durch die Verbindung der dren Conton Schwitz, Uri und Unterwalden ihren Ursprung genommen. Im Westphalischen Frieden 1648. ift fie von allen Europäischen Machten als eine frene Republik erfannt worden. Gie beftebet aus Pros bingen, die fie Cantons nennen, und wobon jede fo zu fagen, eine fleine Republif ausmachet, doch im Sachen die das allgemeine Beffe betreffen, beirfchet unter ihnen eine groffe Ginigfeit in z. Canto: nen, nehml, Lucern, Friburg, Golothurn, Burch, Bafel, Shaffhausen und Bern ift, die Regterung Uristocratisch, in den 6. übrigen aber, nehmlich Schweiß, Uri, Underwalden, Zug, Glaris und Up. penzell, ift die Regierung Democrafisch. Zu Baben wird fast alle Jahre um Johanni ein Lands tag, fo fie Tagefahungen beiffen, gehalten, auf welchem sich die Deputirten von den 13. Cantons einfinden. Wird ein ausländischer Gefandte mit einer gewissen Proposition an sie geschicket, so meldet er sich ben dem Abel zu Zurch, der auf Rosten des Gesandten, wo solcher will, eine aufferordent: Ache Tagesetung halt. Diese Republik hat also wes der Fürsten, noch allgemeinen Rath oder Regie rung, sondern alle Contons haben ihre besondere

6 6

Regies

Regierung. Der Babftliche Runtius und die ges wohnliche Auslandischen Gefanden, pflegen fich gemeiniglich zu Lucern aufzuhalten. Auffer ben Gradten und Diffricten, fo einigen Cantonen gange lich unterthan find, giebt es ba auch einige Dros vingen und frene Stadte', die mit der Republif in Bundnif feben, als die Graubunder, die Balefer Die fleine Republif Benet, u. d. gl. fenft aber ibre eigene Regierung haben. Bas den Dandel anlans get, so haben die Schweißer verschiedene Manu: facturen , machen aute Leinwand , Baumwollene Beuge, Tucher, Uhren, gebrandte Baffer und Des le, fo in die Apothecken bienlich. Sie haben viel Rafe, Butter, Ochfen, Rube, u. d. gl. Die Reliuis on ift untermenget, 7. Canton find gang Catholift 4. gang Reformirt, und 2. untermenget.

IV. Holland. Diese Republik hat im Jahre 1579, durch Wilhelm von Nassau, vermöge der Altrechtischen Verbindung ihren Ursprung genommen, und 1648, durch den Westphalischen Frieden von allen Europäischen Staaten, als eine frepe Republik erkannt worden. Sie bestehet ans 7. Provinzen, derer jede eine kleine Republik vorstelztet, ja jede Stadt, in jeder von diesen 7. Provinzen, dat nach ihren allen Nechten und Gewohnheiten, ihre besondere Regierung. Was aber die öffentzischen Angelegenheiten betrift, so dependiret die (die mehr Democratisch als Ariskocratisch ist) von allen 7. Previnzen zugleich. Erstlich haben sie den

hohen

bo

(3)

211

als

aer

be

nei

6

au

30

bei

ae

pd

Fi

(3)

tes

be

fd

m

De

D

w

ac

111

to

fa

B

nı

pl

boben Rath, fo ber Berfammlung ber General Staaten genennet wird, und gewöhnlicher maffen gu Daag gehalten mird, auch bochften nicht langer als 2. Monathe des Jahrs ihre Berathichlagun gen einstellet. Bu biefer Versammlung schicket jes be Proving einen ober mehr Deputirte, wie es ibr gefällt, fintemabl eine Proving nicht mehr als eine Stimme bat, und ben diefer bochften Rath nicht auf die Menge der Berfonen, sondern nur auf die Babl ber Provingen gefeben wird. In Ungelegen, beiten die nicht febr wichtig find, wird das Genehnt gehalten , mas die meiffen bon den 7. Provingen ober Stimmen beschlieffen, betrift es aber Rricg, Frieden, Bulffeiftung, Tractaten, Gendung ber Befandten an frembde Bofe, Grang Streitigfeis ten bengulegen, und andere bergleichen Angelegen; beiten, die ben Errichtung des ersten Utrechtis ichen Bundniffes bestimmet find, so wird hierzu eins mutbige Einwilligung aller 7. Provingen erfor: Es werden also beswegen zuvor in jeder Proving besendere Versammlungen angestellet, wo jede Stadt ihre besondere Stimme hat. ganze Adel einer Proving, bat gleichfall nicht mehr als eine Stimme. Diese Deputirten nun' von jeder Proving, geben-alsbenn in der Ver: fammlung ber General Staates, in Mahmen ihrer Proving ihre Stimme, und zwar in fola nder Ords nung. Erftlich Gueldern und bie Graffchaft Buts phen, alsdenn Holland, Geeland, Utrecht, West. Triefis E 7

ges sich den ngs

in fer hre

ene Des viel

st bre

der om: den epe

7.
tels
en,

en, nts'

den

Arickland, Oberiffel, und endlich Groningen. Der Präfident diefer Versammlung ift einer von den Deputirgen die ser Provinzen, und alle Wochen fommt ein anderer an diese Stelle. Ueberdieß ift ein Staats, Rath, so allezeit zugegen, und aus 12. Deputirten bestehet, nehml. 2. megen Gelbern, 3. wegen Solland, 2. wegen Geeland, 1. wegen Ilt recht 2. megen Frieffand, I. megen Dberiffel, und 1. me? gen Groningen, die über die Gachen fo ihnen von General Staaten aufgetragen werben, als zum Erempel, mas neue Auflagen betrift, berathichla: gen, alles wird darinne durch die Mehrheit der Stimmen beschloffen. Es giebt auch noch andere Collegia die Einffinfte, Gee Angelegenheiten u. d. gl. unter fich baben. Die fürnehmste Person bes Staats ift der Stadthalter oder Stadthuder, ben Errichtung der Republik, wurde zwar aleich diese hohe Charge befolgends aber etliche mahl abger schaft, aber auch wieder bergestellet, 1747. bers gestallt feste gestellet, daß solche nunmehro, sowohl ben dem mannlichen als weiblichen Geschlecht erbs Diefer ift der General Genverneur der ganzen Republik, der Oberfte General det Armee, und Abmiral zur Gee. Er confirmirt alle Obrigs feitliche Personen in den Städten, vergibt vers schiedene Chargen ben der Armee, sowohl zu Bafe fer als zu Lande. Der Handel tiefer Republik, sonder lich mit den Waaren jo fie aus den 3. übris gen Theilen ber Welt bolen, ift über bie maffen groß,

ma Der Rå pie jeb rer 8. bol ift

Att

groß, so, daß man sie die Riederlage aller Kaus, manns Waaren nennet. In Ansehung der Langber, so sie Meuropa besitzet, können sie nur mit Kase, Butter, Vieh, Obstbäumen, Leinwand, Pappier, Büchern, Heringen, u. d. gl. handlen. Der jetzige Stadthalter ist Willhelm, Graf von Burren, aus dem Hause Nassau Dietz, getohren den 8. März 1748. Seine Mutter, Anna, Prinzesin von Oranien, des Königs von England Tochter, ist indessen Regentin, sie ist gebohren 1709. den

Der

Den

hen

ift

12.

130

ect) t

me?

bott

unt

la:

der

ere 00 bes sen efe aes ers obl rbs ber ee, igs ers afs if, ris Ten

2. Rovemb. Die Dominirente Religion ist Reformirt, doch merden alle andere geduldet.



Thro=

Chronologie

| Unf. |                                      | hur   |
|------|--------------------------------------|-------|
| ber  | Der Herzoge von Eurland.             | regi- |
| Reg. |                                      | Jahr  |
| 1561 | Gotthard Rettler, 1. Bergog hat      | re.   |
|      | regieret                             | 28    |
| 1589 | Friedrich u. Willhelm, deffen Gohne  |       |
|      | haben zugleich regieret              | 24    |
| 1613 | Eben dieser Friedrich allein, nach:  |       |
|      | dem Willh. fluchtig werden muste     | 20    |
| 1683 | Dieser Friedrich zugleich mit Jacob  | ,     |
|      | bemeldten Willhelms Sohn             | 6     |
| 1639 | Jacob alleine, nach seine Oheims     | 2 %   |
|      | Friedrichs Todt                      | 44    |
| 1683 | Friedrich Cafimir, Jacobs Cohn .     | 15    |
| 1698 | Friedrich Willhelm, Friedrich Caff   |       |
|      | mirs Sohn, zugleich Oheim Fer-       | 13    |
|      | binand.                              | 13    |
| 1711 | Ferdinand alleine,nach Fried. Willh. |       |
|      | Toot, empfang die Investitur,        | 26    |
|      | 1718.                                |       |
| 1739 | Ernst Biron, ist nichtzur Besthung   |       |
|      | gelanget, den einige Monathe         | f     |
|      | hernach, nehml. 1740. ist er von     |       |
|      | Hof zu Petersburg nebst seinen       |       |
|      | Sohnen nach Siberien geschicket      |       |
|      | worden                               |       |
| 1758 | Carl Christian, Pohlnischer und      | -     |
|      | Chur Sachuscher Pring, befam         |       |
|      | die Investitur d. 8. Jan: 1759-      | 1     |
|      |                                      |       |

Bill Boll Mais gap

## Polnischer Staat.

at

e.

6

Erzbischöfe, Bischöfe und Suffra-

Erzbischof von Gnesen, Primas von Polen, und Litthauen, Fürst Adam Komorowski. Suffragan, Christoph Dobinski, Bischof von Serra.

Erzbischof von Lemberg, Uladislaus Lubien, ffi. Suffragan, Samuel Glowinsti, Die fchof von Bebron.

Bischof von Krakau Rominat. Fürst Cajes tan Soltyk. Suffragan, Franciscus Potkanski, Bischof von Patara.

Bischof von Kujavien, Antonius Sebastian Dembowsti Coadjutor, Antonius Ostrow, sti, Bischof von Listand. Suffragan, Franciscus Kanigowski, Bischof v. Turon.

Bischof von Posen, Fürst Theodor Czarto, rysti. Suffragan, Joseph Kiersti, Die schof von Bolin.

Bischof von Wilda, Michael Johann Ziens kowicz. Suffragan, Josephus Antoniu? Zolkomski, Wischof von Alalien, und Thomas Janatius Zienkowicz, Wischof von Arys gapol.

Bischof von Płozko-Joseph Sembet, Suffragan, Martin Zalusti, Vischof von Dresben in Vamphilien.

Bischof von Ermland Fürst Abam Sta

nislaus Grabowski Suffragan vacat. Bischof von Luzk, Antonius Bollowicz Suf-

fragan.

Bischof von Przemysl, Venceslaus Sierakowski Suffragan, Andreas Pruski, Dischof von Cannen.

Bischof von Samogitien, Antonius Tyskiewic, Suffragan, Alexander Horaim, Bis

schof von Hieren.

Bischof von Culm, Nominat. Undreas Beper Suffragan, Fabian Pląskowskis Bisschof von Martyrien.

Bischof von Chelm, Walentin Wezyks,

Suffragan.

Bischof von Kion, Nominat. Joseph Uns

dreas Zaluskis Suffragan.

Bischof von Camienet, Nominat: Hiero, nimus Gzeptycki, Suffragan, Adam Drans, ki, Bischof von Sociin.

Bischof von Liefland, Antonius Oftrows, ti, Suffragan, Franciscus Dongialo Zawi,

Ba, Bischof von Evarien.

231:

niat

Vra Vra

mir

Topo C

Unt

i, e

Dąbj

us 3

Bischoff von Smolenst, George Nicolasus, z. Eklow Hilzen, Coadjutor, Gabriel Wodzinsti Canonicus von Wilda.

II.

Woywoden.

Castellan von Krakow, Stanislaus Po-

Woywood von Krakow, Johann Clemens

Branki, Groß Kron Feldherr.

- von Posen, Stanislaus Podocki.

mir Radziwil, Großfelbherr von Litthauen.
- von Sendomir, Johann Wie-

· lopolsti.

Castellan von Wilda, Michael Massalsti, Unterfeldherr von Litthauen.

- - Kalisch, August Dziaignski,

- - von Trost, Alexander Pociey. - - von Sieradien Casimir Dabaki,

Castellan von Trozk, Thaddaus Oginski.

fi, Staroste von Samogipien.

Dela: - von Brzeff in Cujavien, Anton

Dąbski.

us Potocki. von Riow, Franciscus Salesi.

Woy

res: Sta:

Sufi

ouf.

23i

Bis

Bi-

yks, Uns

iero: ans:

awi:

i

| Woywode von Inowtadislaw, Andreas        | W W       |
|------------------------------------------|-----------|
| Zamonefi.                                | pfti.     |
| von Rugland, Fürst August                | 2.1       |
| Allerander Czartoryffis                  | Jablo     |
| von Wolhynien, Joseph Offor              |           |
| linsti.                                  | •         |
| von Podolien, Benceslaus Rze-            |           |
| wusti, Kron Unterfeldherr.               | bect.     |
| bon Smolenst, Peter Sapieha              |           |
| - bon Lublin, Fürst Anton Lus            | spnfe     |
| Laminati                                 |           |
| bomirsti. von Polozk, Alexander Sapieha. |           |
| - von Belif, Anton Potodi.               | Caftel    |
| - bon Denger, Anton Porous.              | -wires    |
| - von Rovogrod, Fürst Joseph             |           |
| Alexander Jablono wift.                  |           |
| von Plosto Nicolaus Podosti.             |           |
| von Witebst, Casimir Sollohab.           |           |
| - von Mazurem, Casimir Rudzie            |           |
| enfti.                                   |           |
| von Poblachien, Michaei Rie-             |           |
| wusti.                                   | bski.     |
| von Rawa, Casimir Granowski-             | VIKI.     |
| von Bresc in Litthauen, Carl             | sm.       |
| Sapieha.                                 | Word      |
| von Culm, Sigismund Krets                | 6         |
| fowffi.                                  | , lacanns |
| von Mscislaw, Constantin Lus             |           |
| demig Platter. Wey:                      |           |
|                                          |           |

Wonwode von Marienburg, Michael Cia, Pffi. von Braclaw, Fürst Johann Rablonowsti. von Pomern, Paul Mostowski. von Minst, Johann Hilzen. von Lieftand, Franciscus Szem, becf. von Czernichovien, Peter Mig-Synffi. III. Die grosen Castellane. Castellan von Posen, Albert Miastowsti. bon Gendomir, Michael Softyk. von Calisch, Joseph Mielzynski. von Wonnicz, Franciscus Czerny. von Gnesen, Roch Zbijewsti. bon Stradien, Johann Maczynski. von Lenczicz, Josephus Lafocki. von Samogitien, Joseph Pac. von Brese, in Enjavien, Paul Debiki. bon Riow, Ricobemus Casimir. Woronicz. von Inopladislam, Andreas Mofaczynsti, pon

18

Ift

00

e:

ha

us

a.

ph

fi.

ab.

118

ses

Fi.

arl

ets

Lu:

| Castell       | an | von Lemberg, Joseph Seminsfi-     |  |  |  |  |
|---------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| -             | -  | von Wolhynien, Michael Ledocho    |  |  |  |  |
| mffi.         |    |                                   |  |  |  |  |
|               | -  | von Kaminiek, R. Hinmeck.         |  |  |  |  |
|               | -  | von Smolenft, Stanislaw Burs      |  |  |  |  |
| annffi.       |    |                                   |  |  |  |  |
| 97.1.         | -  | von Lublin, Wictor Weregezonffi.  |  |  |  |  |
|               | -  | von Polock, Aldam Brzostowski.    |  |  |  |  |
|               |    | von Belgk, Joseph Komorowski.     |  |  |  |  |
| -             |    | von Rowagrod, Joh. Chrebtowicz.   |  |  |  |  |
| -             | -  | von Plocko, Ignatius Zwinski.     |  |  |  |  |
| -             |    | von Witebst, Simon Spruc.         |  |  |  |  |
|               | -  | pon Czerff, Michael Suffczynski.  |  |  |  |  |
| -             |    | von Podlachien, Anton Migczynski. |  |  |  |  |
| · e           | -  | von Rawa, Felic. Trzcienski.      |  |  |  |  |
|               | -  | voo Briese in Litthauen, Andreas  |  |  |  |  |
| Abrahamowicz. |    |                                   |  |  |  |  |
| *             | -  | von Culm, Stanislans Storges      |  |  |  |  |
| wffi.         |    |                                   |  |  |  |  |
| -             | -  | von Mscistan, Johann Zabietto.    |  |  |  |  |
| •             | -  | von Elbing, Joseph Czapski.       |  |  |  |  |
|               | -  | von Braclaw, Peter Branicki.      |  |  |  |  |
|               | -  | von Danzig, Johann Grabowski.     |  |  |  |  |
| •             | -  | von Minst, Johann Judycki.        |  |  |  |  |
| -             | -  | von Liefland, Johann Zzczyt.      |  |  |  |  |
| •             | -  | von Czernikovien, Joseph Ciescho. |  |  |  |  |
| msti.         |    | IV.                               |  |  |  |  |
|               |    |                                   |  |  |  |  |
|               |    |                                   |  |  |  |  |

Cast

synft

01

113

į.

C%.

93

160

Fi.

for

Die klienen Caskellane. Castellan von Sandet, Peter Bodzicki. von Miedzprzeck, Ignatius Twars dewsti. von Wisliez, Roch Kaklonomski. von Biecz, Ricolaus Trzebinffi, von Rogozin, Maximilion Molffi. von Radom, Joseph Potkanffi. von Zamichoff, Alexander Romer. von Lendof, Michael Miastowsti. bon Grzem, Raphael Bninffi. bon Zarnow, Jacob Steptowffi. von Malagoken, Stanislam Rup. von Wielun, Franciscus Galecki. von Przempsi, Anton. Morffi. von Halicz, Ainton Rozwadowski. pon Sanoci, Anton. Bafomffi. von Chelm, Ignat. Komorowski. von Dobrinn, Ignatius Zboinski. von Polanicez, Alexander Czyzwoski von Przement, Johann Emore synffi. Rrzpwin, Francisc. Wilfonski. Czechow, Augustin Lubieniecki.

poll

|                                          | 1   |
|------------------------------------------|-----|
| Castellan von Ratel, Antonius Gajeroffi. |     |
| von Rospier, Eduard Garczonski.          |     |
| von Biechow, Anton Zakrzewski,           |     |
| von Bromberg, Michael Blefonffi          | 100 |
| von Brzezin, Sigismund Dobinffi.         | >   |
| von Kruswik, Joseph Glebocki.            |     |
| von Oswierin, Joseph Jaklinski.          |     |
| von Kamin, Stanislaus Koffa-             |     |
| fowsti.                                  |     |
| von Spicimir, Francisc. Rychlos          |     |
| wifi.                                    |     |
| von Inovlodylaw, Boguslaus               |     |
| Ustrancti.                               | 1   |
| von Kowal, Albert Dabski.                |     |
| von Santok, Matthaus Malczewski          |     |
| von Sochaczew, Casper Suff               |     |
| consti-                                  |     |
| von Warschau, Matthäus Softyk.           |     |
| von Gostyn, Johann Stanislaus            |     |
| Osplinsti.                               |     |
| von Wiff, Johann Czarnecki.              |     |
| von Nacions, Walent. Nifegydi-           |     |
| von Sierp, Waler. Ab. Wessel.            |     |
| von Wyschogrod, Barth. Gisickt.          |     |
| von Rypin , Stanislaus Biegas            |     |
| nowsti.                                  |     |
| Castel.                                  |     |

Caff

tin Kar

us & Road that tonic Street orge

Caffellan von Zakrocim, Anton. Krafinski. von Ciechanow, Joh. Nowosielski. von Liw, Ignatius Cieffowsti. von Stonsk. Felician. Potocki. von Lubaczew, Marian. Potocki. von Konar in Siradien, Walentin Unfwicz. von Konar in Lenczite, Peter

Karczemski

Mi.

Æi.

ffi,

Iff!

Fi.

i. 3

Tas

100

115

(Fi

IF:

k.

113

ŧi.

las

von Konar in Cujavien, Gebastis an Wysycki.

Staats-Minister.

Kron Groß Marschall, Francisc. Bielinffe. Groß. Marschall von Litthauen, Ignatis 48 Dainsti.

Kron Groß Cangler, & Joh. Malachowffi. Groß Cangler von Litthauen, Kurft Mie

chael Czartorysti.

Kron Unter Cangler, Michael Wodzickie Unter Cangler von Litthauen, Michael Uns fonius Sapieha.

Kron Groß Schapmeister, Carl Graf

Dorowong Gedlnicki.

Groß Schapmeister von Litthauen, Ge orge Graf von Flemming.

3

Kron:

Kron Hof-Marschall, George Mnisech. Hof-Marschall von Litthauen, Fürst Isenus Sangusto.

# Feld-Herrn von Yohlen und

Rron Groß Feldherr, Johann Clemens Branicki, Woowode von Krakau.

Groß Feldherr von Litthauen, Fürst Mischael Radziwill, Woywode von Wilda.

Kron Unter-Feldherr, Wenceslaus Rzes wuffi, Wonwode von Podolien.

Unter Feldherr von Litthauen, Michael Massassifi, Castellan von Wilda.

### VII.

### Die fürnehmsten Reichs-Beam-

ten von Pohlen und Litthauen.

Geistlicher. Kron Groß Secretaire, U. bam Krasinsti, Scholasticus von Posen.

Groß Secretarius von Litthauen , 30, hann Lopacinffi, Scholasticus von Wilba.

Geiftlicher. Kron Groß Referendartus Gabriel Podoffi.

Litthauischer Geistlicher Groß Referens barius, Ignatius Maffalfti.

Welt:

Gie

Uni

niat

han

wiff

fep!

Not

Fin

bon

Dia

lopo

Shi

Beltlicher Kron Referendarius, Albert Sieminffi.

Weltlicher Litthauischer Referendarius,

Unton Przezdziecki.

Kron Groß Kammerherr, Casimir Po-

Groß Kammerherr von Litthauen, 30.

hann Mnißech.

in?

nø

Nis

800

ael

111=

21;

a.

lus

ens

6

Kron Hof Schapmeister, Anton. Kosso. wsfi.

Hof Schakmeister von Litthauen, Jor

seph Massalski.

Rron Groß Fähnrich, Carl Gonzaga, v. Wielopolstich Myßtowsti, General von klein Pohlen.

Groß gahnrich von Litthauen, Dieronym.

Fürst von Radziwill.

Kron Schwerdtrager, Fürst Antoni Lus bomirffi,

Schwerdtrager von Litthauen, Fürst Carl

Radziwill.

Kron Groß Stallmeister, Hieronim. Wis

Groß Stallmeister von Litthauen, Ulrich

Fürst von Radziwill.

Kron Groß Kichenmeister, Bern Gogdsffi

Groß Rüchenmeister von Litthauen, So-feph Podoffi.

fep

mi

S

tof

wu

ch

6

Lu

B

Lec

5

थ

Kron Groß Truchses, August Mogniffi. Groß Truchses von Litthauen, Stanis

laus Poniatowffi.

Kron Groß Mundschencke, Felix Czacki. Groß Mundschencke von Litthauen, Joh. Massalski.

Kron Vorschneider, Abam Malachowsti. Vorschneider von Litthauen, Stanislaus Kürst von Radziwill.

Kron Unter Truchses, Stanislaus Fürst

Lubomirffi.

Unter Truchses von Litthauen, Johann Nzewusti.

Kronlinter Mundschencke, Eustach. P tocki-Unter Mundschencke von Litthauen, Gervasius Ludewig Officerto.

Ober Jägermeister von Pohlen, Fürst

Stanislaus Czartorpffi.

Dber Jägermeister von Litthauen, Ignasting Laniewsti.

Groß Kron Schreiber, Michael Lipffi.

Groß Notarius von Litthauen, 1.) Antonius Pac, 2.) Thomas Ignatius Zienko, wie : Suffragan von Weiß Reusen, 3.) Jo. seph

keph Sosnowski, 4.) Michael Brzostos wist.

300

Iffi.

1135

000

ffi.

aus

irst

nn

cfi.

iers

irst

nas

Uns

ifo:

General Landmasser von Litthauen, Joseph Bussall, Grod, Schreiber von Grodno.

Vorsteher von Litthauen , Adam Mi'

VIII.

# Die hohen Kriegs Beamten, von Pohlen und Litthauen.

Kron FeldCommissarins, Franciscus Rzes wuffi.

Feid Commissarius von Litthauen, Mis

chael Dginsti. General Feld-Wachtmeister von Pohlen,

Stanislaus Fürst Lubomirsti. General Feld Wachtmeister von Litthauen

Endewig Pocien. General Kron Quartiermeister, Michael

Wieldhorsti.

General Quartiermeister von Litthauen, Leonhard Poicey.

General Feld Zeugmeister von Pohlen,

Heinrich Graf von Bruhl.

General Feld Zeugmeister von Litthauen Antonius Sollohub.

F 3

IX.

## Die fürnehmften Hof-Beamten

थ

fe.

er

no

th

to

Q:

91

n

E1

6

re

Rron Sof Fahnrich, Abam Mnifet.

Hof Fähnrich von Litthauen, Johann Graf Krasicki.

Kron Unterstallmeister, Joseph Segar

Unterstallmeister von Litthauen, Midael Slifien-

Kron Hof Jägermeister. Anton. Bielffi-Hof Jägermeister von Litthauen, Fürst Alexander Joseph sutkonski.

Hof. Rellermeister von Litthauen, Francis

X

### Die Königl. Pohlnischen und Litthauischen hohe Gerichts, und Canzley Beamte.

Der Oberste Kron Instigator ober Oberste Kron Fischal, Joh. Chrysostomus Krassewski.

Der Oberste oder Groß Irstigator von Litthauen, Nicolaus Lopacinffi.

Der Kron Unter Instigator ober Fischal Stanislaus Grodzicki. Der

Der Unter Justigator von Litthauen,

Der Kron Groß Cangley Regente, Jos

seph Dunin Karwicki

Der Groß Canzley Regente von Litthaus en, Michael Sielicki.

Der Kron Unter Cangley Regente, 39

natius Malczewski.

Der Unter Cangley Regente von Lit

thauen, Franciscus Roficki.

Der Kron Rotarius Decret. , Un'tonius Brzozowski.

Der Rotarius Decret. Litthausscher,

Gedeon Jelensti.

Canzley Secretarius des grossen Canzley Siegel, Albert Rafowski.

Canzley Secretarius des Litthauischen

groffen Siegel, Joseph Duleba.

Cangley Secretarius des Pohlnischen fleis

nen Siegels, Antonius Siforffi.

Canzley Secretarins des Litthausschen kleinen Siegels, Abam Chmara, Unterschencke von Minst.

Groß Archivarius oder Canzley Bewah

ter von Pohlen, Ignatius Nowicki.

C Groß Archivarius oder Canzley Bewah:

ten

jann

diael

elsti. Fürst

ancie

umb

Ober, Krai

von

schal er

rer von Li tthauen, Joseph Miklasiewicz. Unter Archivarius von Pohlen, Michael Repomucen. Slominski.

Rotarins der Referendaire Gerichte von

Wohlen, Michael Mrozemffi.

Rotarius der Referendaire Gerichte von Litthauen, Aintonius Wieczorfomfil.

#### XI.

## Schatz Beamte von Pohlen,

und Litthauen.

Rlepnodien Vermahrer von Pohlen, Dies ronnmus Wie loglowffi, Scholasticus von Krafau.

Schaß Verwahrer von Litthauen, Uns

ton Starbet Bagonffi.

Oberfter Kron und Hof Schatz Schreit

ber, Peter Coelestinus Zapolffi.

Rron Schatz Schreiber, 1.) Franciscus Rostfowsti, 2.) Johann Szubalsti, 3.) Foachim Rottermond, 4.) Johann Rys Charsti, 5.) Antonius Gostomsti.

Schaß Schreiber von den Quartanen und Hybernen Gelder die Kron Pohlen, Stanislaus Gadomski, General Major.

Schap Schreiber von Litthauen, 1.)

bon HOR r.

is

vicz. haei len, Die von Uns breis scus 3.) No: anen len,

Morifoni, 2.) Dictorius Joseph Chell. chomsti, 3.) Andreas Zienkowicz.

Kron Schap Archivarius, Johann Ber,

mann. Kron Schat Cangley Regente, Stanis laus Plogezonski.

Schaf Cangley Regente von Litthauen, Paulus Bulharyn.

XII.

Kriegs Beamten von der Poblnischen und Litthauischen Armee.

Keld Wachtmeister von Pohlen, Lubov.

Metronowsti.

Feld Wachtmeister von Litthauen', Stanist. Lopott Bykowsti, Staroste von Bobrunff.

Reld Quartiermeister von Pohlen, Die

chael Suffezonski.

Feld Quartiermeister von Litthauen, Uns

tonius Janoba Piaskowski.

Richter von der Pohlnischen Armce, Stanislaus Letowski. Truchses von Krafau.

Richter von der Litthauischen Armee,

Johann Charnecki.

Bent:

Kriegs Gericht' Rotarius von Poh-

Kriegs Gerichts Notarius von Litthau-

en, Johann Korsak.

Kriegs Canzley Regent von Pohlen Cajetanus Cieffowsti.

Kriegs Canglen Regent von Litthausen, Casimir Jabkoński.

XIV.

# Marschälle der Litthauischen Districte.

Marschall von Osmian, vacat.

- - von Lidgt, Casimir Narburt.

- - von Wilkomirs, vacat.

- von Brastan, vacat.

- - von Kowin, Anton Zabiello.

- - von Upitst, vacat. - - von Starodub, vacat.

- von Stonim, Casimir Wollowicz.

- - von Wolltompft, Steph. Oledzki.

- - von Drschan, vacat.

- - von Pinst; Anton Drzeffo.

- - von Mozyrff, Raphael Offierfo.

- von Rzeczyck, vacat.

Sta=

## Starosten in Pohlen, so die Ge=

richtsbarfeit haben.

Der General von Groß Pohlen, George Mnißech, Kron Hofmarschall hat 7. Grod oder Starosten Gerichte, als zu Posen, Ralisch, Gnesen, Repust, Konin, Roscian, und Pysdra.

Staroste von Fraustadt, Anton Kwiledi

- von Krone, Heinrich Golcz.
- von Nafel, Andreas Malechos

mffi.

1:1

11:

i

. von Sieradien, Roch Koffo:

mffi.

von Petrifow Hyaeinth, Malas

chowsti.

von Wielun, Albert Mecinsti. von Oftrzehow, Anton Stade

nidi.

von Lenczicz, 'Matthaus Luß.

czewsti.

dor Mosczensti.

- - von Radzieiow, Joseph Miels

ipuffi, Caftellan von Ratifch.

von Przedecz, Stephan Kossowsti K 6 Sta

Staroste von Romal, Michael Zboinffi. von Krufwicz, Franctscus Ries moiewifi. von Inovladislaw, Ludewig Dabsti. von Bromberg, Ignatius Galecki. von Plocko, Stephan Dembowski. von Bobrownik, Michael Bodoffi. von Czerff, Johann Rostworowski von Warschau, Friedr. Graf von Bruhl. von Wiff und Wonfost, Johann Roftfowsti. von Wyschogrod, Matthaus Sine manowski. - von Zakroczym, Joseph Mlocki. Ciechanow, Andreas Mofronowski Lomze, Kolin und Zambrow, 211 bert Przyjemffi. von Nozan und Makow, Theod. Wessel. von Lim, Joseph Karczemski. von Rurff, Kamienczyk und D: stroff, Thomas Osolinski. von Rava, Franciscus Lanckoronffi

- von Sochaczew, Walerian Luficze,

wsti.

Staro;

n

2

3)

(3

ch

111

2

fin

m

Staroste von Gostyn, Anton Lasocti.

wffi, Wonwode von Culm.

- - von Christburg, Michael Czapsti,

Woywode von Marienburg.

- - von Schoneck, Paul Mostowski,

Woywod von Pommerellen.

Dlyffomsti, General von Klein Pohlen Kron Groß Fähnrich.

- - von Sandek, Stanislaus Mala,

chowsti.

m

In

35

10

mirffi. von Diecz, Franciscus Fürst Lubo.

- - von Diwiecim, Peter Malachowski

- - von Sendomir, Joseph Offotinski, Wonwohe von Wolhynien.

- - von Reuftadt, Stanislaus Krai

finffi.

- - von Nadom, Michael Swidzinski.

- - von Chencin, Michael Rudzienffi.

wffi. - von Spoczyn, Kicolaus Malachos

- von Stenczocz, Allbert Grabinffi.

- von Lublin, Johann Zamoyski.

87

Sta:

Starofte von Lukom, Franciscus Rowostelfti Caffellan von Czechanow. von Drohicz, Alexander Offolinffi von Mielnick, Alexander Buttler. von Branft, Matthaus Starzonffi von Lemberg, Carl Fürst von Rad. siwill, Schwerdtrager von Litthauen. von Przemost, Stanislaus Poniatowski, Groß Truchfes von Litthauen. von Sanok, Joseph Mnifech. von Zydaczew, Aladislaus Lußczewsti. von Halicz, Andreas Zamovffi, Woywode von Inovladislaw. von Trembowol, Joachim Potocti. von Chelm, Stanislaus Nzewuffi. von Krasnostaw Casimir Krasinsti. von Welst, Franciscus Galefius Potocki, Woowode von Kiow. von Buft, Anton Fürst Jablonos mffi. von Grabowieck, Marian. Potocti. bon Horobelff, Alexins Giefier rannsfi. von Raminice und Latyczew, Abam Fürst Chartoroffi, Beneral von Podolien.

to

cf)

gu

ch.

fe

ber

ftel

Staro.

Starofte von Intomir, Johann Glinfft. von Dwrucz, Franciscus Zagorffi. von Luczto, Staniel. Fürft Czare torusti Kron Groß Jägermeister. von Wlodzimir, Franciscus Ledo, chowsti. von Krzemien, Joseph Fürst Sans gufico. von Winnicz, Joseph Czosnowski. von Ezerniechovien, ber Woowode Peter Migczynski. von Rowogrod, Felix Czacki, Kron Groß Mundschencke. XV. Die Starosten in Litthauen so die Gerichtsbarkeit haben. Staroste ju Wilda, der Wonwode Mis chael Fürst von Radziwill, Groß Feldherr. von Demian, Andreas Dginffi. von Lida, Ignatius Seppion. von Wilfomirs, Benedictus Ty, fenhaus. bon Braclaw, Joseph Hilzen. von Trozfo, der Wonwode Alexans der Pocien. von Kowno, Simon Siruc, Cas stellan von Wittebek.

Ota:

ffi

ffi

r.

Fi

abs

ias

ußs

fi,

cfi.

ffi.

sfi.

ius

nos

cti.

Fier

ans

Staroste von Groono, Joseph Massalsti. Hof Schapmeister von Litthauen.

- von Upitst, Stanislaus Puzina.

- von Samogitien,

- - von Smolenst, der Woywode Peter Equieba.

- - von Starodub, Cheistoph Zawisa.

der Sapieba.

- - von Novogrod, Wonwode Fürst

Jablonowski.

- - von Slonim, Antonius Sadomffi.

- - von Wolkowift, Johann Massalsti Groß Mundschencke von Litthauen.

- - von Witebst, der Woywode, Joseph

Gollobub.

- von Orschan, Johann Chlewicki

ming, Groß Schapmeister von Litthauen.

- - von Pinft, Michael Dginffi, Feld:

Commissarius von Litthauen.

ffi, Instigator von Litthauen.

- von Minst, Joseph Iwanowics.

- - von Mosprff, Anton Offierko.

Star

I

n

11

To

to

ri

-11

ri

n

Staroste von Nzeczyza, Albrecht Fürst von Radziwill.

- vonlieftand, Constant Platter, Woy

wode von Miscislaw.

Fi.

ter

ga.

me

rft

Fi.

ffi

th

di

ms

15:

ins

XVI.

Die in Johlen und Litthauen mit der Römischen Kirche vereinigten, sich befindlichen Griechischen Bischöffe.

Erz. Dischof und Metropolit von Kiow, und von ganz Rußland, Florian Hrebnicki. Erz Dischof von Polock, Coadjutor von Polock ist, Jason Junossa Smogorzewski.

Bischof von Woodzimir und Brzesc in Litz thauen, Philipp Felician Wolodficwicz, Coadjutor der Metropolitan Kirche von Kiow Halick und gank Rüßland.

Bischof von Lugfo und Offrog, Gilvester

Lubieniecki Rudnicki.

Erz. Dischof von Polocz, Dischof von Wietelf, Mscislaw. Orschan und Mohnlow, Florian Hrebnicki, Metropolite von Rußland.

Bischof von Lemberg, Salics und Ramis

nicc, Leon Ludewig Geptycki.

Erz. Dischof von Smolensf und Siewie, rien, Cesarius Stebnowski, Abt zu St Dinophren.

Bis

Bischof von Przemysl und Sambor, De nuphrius Szumlanski.

Bischof von Chelm und Belgf, Maximilis

an Rollo.

Bischof von Pinsk und Torow, George Bulhak, Abt zu Suprasl.

Armenischer Erz Bischof in Lemberg ift,

Jacob Augustinowicz.

XVII.

## Commendatur Aebte in Pohlen.

Abt von Paradies, Mladislaus Lubinsti, Erz Bischof von Lemberg,

- von Lubien, Michael Lipsti, Krons

Rotarius

- von Wangrowiecz, Abam Rzemuffi,

Cangler von Lemberg.

- von Trzemezna, Augustinus Ponins ffi, Coadjutor Bladislam Walknowski, Doms herr von Posen.

- von Sulejow, Martin Laluffi Wenh, Bischof und gefürsteter Protst von Plozto.

- von Plozeo, Antonius Grzegorzemffi, Domberr von Posen und Archibiaconus von Warschau.

- von Czerwin und Mogil, Michael

Wodzicki, Kron Unter Caniler.

Bon

n

5

E

R

- von Tiniec und Andzreiow, der Fürst Primas Adam Komorowski. Coadjutor von Andrzeiow ist Jacob Antonius Komorowski. b. - von Hebdow, Christoph Dobinski, Weybbischof von Gnesen.

Probst von Michow, Gabriel Podoffi,

Kron Referendarins.

winat Bischof von Kiow.

XVIII.

Mitter des Weisen Adler Orden wie sie nacheinander diesen Orden bekomen.

Ihro Mayestat der Konig von Pohlen,

August. III.

(is

je

ft,

is

125

n

1

Bielinsti, Kron Groß Marschall altester

Moris, Herzog von Sachsen Neustabt, Erz-Dischof von Pharsalien und Bischof zu Leutmerin.

Towiansti, so sich zu Paris aufhält. Willhelm, Landgraf von Hessen Cassel. Graf Rutowski, Sächsischerzeldmarschall Fürst Horatius, Albani zu Rom. Fürst Szarforyski, Groß Canzler von Litth. Poniatowski, Castellan von Krakau.

Branicki, Woywode von Krakau, und Kron Groß Feldherr. Shro Ihro Konigl. Dobeit, der Chur Pring bon Sachsen.

Fürst Radziwill, Wonwode von Wilde, und

Groß. Feldherr von Litthauen.

Fridrich der II!. Kon g von Preugen.

Der Chevalier von Saxe.

Carl, Bergog von Solftein Bed.

Graf Sedenborf, Reich & Feldmarschaff. Fürft Czartoryffi, Wonwode von Rufland.

Wielopolifi, Kron Groß Fähnrich.

Friedrich, Herzog von Sachsen Gotha.

Taverius, zweite Königl. Pring von Pohlen. Graf Bruhl, General Feld Zeugmeiffer von

Pohlen.

, Wacherbarth Salmour , Sachfischer Ges beimer Cabinets Minister.

, von Cosel.

Rzewuffi, Woowobe von Dodlachien.

Fürst Alexander Gulfomffi.

Carl Bergog von Curland 3. Königl. Pring.

Wilhelm, Bergog von Sach sen Gotha.

Sob. Mug. bon Gachfen Gotha.

Ranferling, Rufischer Minister in Wien. Daboft Bopwode von Bresc in Eujavien. Gozdifi, Kron Ruchenmeister.

Mnifech, Aren Hachenmenter.

Rzewusti, Woywode von Podolien Kron Unter Feldberr.

Frans

(3

9

9

5)

E ST

meri

butte

Franciscus Herzog von Sachsen Coburg und

Carl Fürst von Nagau Vfingen.
Zienkowicz, Bischof von Bilba.
Malachowsti, KronGroß Canzler.
Fürst Sangusko, Hof Marschall von Litthauen
Oginsti, Groß Marschall von Litthauen.
Friedrich Graf Boromeus.
Albrecht, 4 Königl. Poblinscher Prinz.
Fürst Ludewig Ernst von Sachsen Gothe.
Friedrich, Mapggraf von Brandenburg Barreith.

Der Landgraf von Hessen Darmstadt.
Szembek, Mopwode von Liestand.
Sedlnicki, Kron Groß Schapmeister.
Graf Waldstein, von Dur.
Carl, Perzog von Bürtenberg Dels.
Clemens, 5. Königl. Poblinischer Prinz.
Philipp, Fürst von Salm Kyrburg.
Bestuchef, ehemahliger Groß Canzler von

Befluchef, Groß Marschall von Rugland. Grabowsti, Fürst Bischof von Ermland. Podoski, Woywode von Plezko.

Marzymsti, ehemahliger Woywode von Pome

Migczonsti, Bopwode von Czernichovien. Friedrich, Graf von Salms. Ludewig, Perzog von Braunschweig Wolffen, buttel. Johann, Derzeg von Braunschweig Wolfens buttel.

Anton, Deriog von Braunschweig Wolfenbuttel. Fart Carter, Et, Bifchof von Pofen.

Petedi, Bonwode von Dofen.

Rabeidie, Derzog von Sachsen Hildburghausen. Massalli, Castellan von Bilda, Litthausscher Unter Koldherr.

Swidzin ft, ehemabliger Woywode von Rava.

Oginift, Caftellan ven Tregf. Etifabet , Rufifiche Ranjerin.

Carl Peter, Groffürft von Rufland.

Woronezew, Groß Emiler von Aufland. Pontatowsti, Aren Groß Cammerhere. Danizech, Groß Cammerhere von Luthauen.

Burft Lubomirsti, Kron Hof Truchses.

Sapieha, Unter Kangler von Liethauen. Savieha, Wonwode von Brzefe in Litthauen.

Fürft Czartoryfti, Ober Jagermeifter von Pablen.

Sapieha, Popwode ven Smeleuft. Willopelffi, Boywode von Sandomir.

Graf Flemming, Groß Schapmeifter von Lits

Toffiewicz, Bischof von Samogitien. Potocki, Woowede von Belzk. Ernsk, Herzog von Sachsen Hildburghausen. Eugenius, Fürst von Anhalt Dessau. Pocien, Woowede von Trozk. Gruf von Randwig. ner

2000

3 50

than E

Cabi Par Fi

Hoher Se.

Ri

Rofamowffi, Ober Jagermeister von Rugland, Wodzieft, Reon Unter Cangler.

Graf von Loos, Gadfifcher Beheimder Cabie

uers Minifter.

Graf von Rheftein und Tettenbach. Beorge, Landaraf von heffen Darmstadt. Johann Moclph, Bergog von Sachsen Gotha. Rosamowski, President der Academie von Des tersburg.

Dembowffi, Bischof von Cujavien. Kreifowsti, Boywode von Chulm. Roffowsti, Kron Sof Schapmeiffer.

Fürst von Radgiwil, Groß Fahnrich vor Lit: thauen.

Ernft Friedrich, Bergog von Sachfen Coburg. Komorowffi, Fürft Primas von Pohlen. Bilhelm, Furft von Naffau Guarbrud. Carl, Fürst von Lour und Taris. Czerno, Caffellan von Bogniec. Sollohub, Wopmode von Witebft. Grabowft, Caffellan von Danzig. Baron von Beffenberg, Gach ifcher Geheimer

Cabinets Minister.

Potocki, Woowode von Kiow. Fürft Lubomirffi, Wonwede von Lublin. Woronicz, Caftellan von Riow.

Friedrich Auguse, altester Pring Ihro Konigl. Dobeit des Chur Pringen.

Rudziensti, Woowode von Masuren.

Moolph

Ubolob, Herzeg zu Mecklenburg Strelis. Carl Maxim, zweiter Prinz Ihro Konigl. Hoheit des Chur Minzen.

Szembek, Bijchof von Plozko. Dzialoniki, Woomode von Ralich. Sapieha, Woomode von Polocz. Komoromiki, Castellan von Belgk. Carl Aug. Graf von Hobensohn.

Wilhelm, Fürst von Schwarzburg Sonders, haufen.

Graf von Sohenlobe Dettingen.

Graf Schumalow, Groß Kammerherr von Ruffland.

Sierakomsti, Bischof von Przempst.
Walewski, Bogwode von Lenczicz.
Dilsen, Kopwode von Minst.
Pac, Castellan von Samogistien.
Branick, Castellan von Braclaw.
Skowronski, Nußischer Cammerherr.
Platter, Bogwode von Mscislaw.
Potocki, Kron Dof Mundschencke.
Mößynski, Kron Graß Truchses.
Oginski, Feld. Commisfarius von Litthauen
Friedrich Lubew. Landgraf von Dessen Hons.

Joseph, dritter Pring Ihro Konigl. Dobeit des

Chur Dringen.

Carl George, Fürst von Anhalt Cothen. Fürst Jablenowski, Woywode von Braclaw. Anten Ch

ral

Ge

na

200

Litt

700

thai

Anten vierter Pring, Gr. Königl. Dobeit des Churs Pringen.

Poniatowsti, Groß Truchfes von Litthauen. Liewen, Rußischer General en Chef.

Peter, Graf von Schumalom, Rufischer Genes ral en Chefund General Feld Zeugmeister.

Merander Graf von Schumalom, Rufifcher General en Chef.

Wielopolffi, Kron Groß Stallmeister. Graf Czerementow, Rufischer General Lieutes nant

Jefimowsti, Rufischer General Lieutenant. Hendrikow, Rufischer General Lieutenant. Malachowsti, Aron Groß Vorschneider. Ioseph Ossolinsti, Aron Groß Vorschneider. Ioseph Ossolinsti, Woowode von Volkynien. Graf Ezernischem, Rußischer Cammerherr. Ludewig, Herzog zu Mecklenvurg Schwerin. Wollowicz, Bischof von Luzko.
Soltof, Bischof von Luzko.
Soltof, Bischof Nominat von Krakau. Dzhsti, Boowode von Siradien.
Moßczynski, Castellan von Inovladislaw. Nzewuski, Kron Feld. Commissarius.
Pocien, General Feld. Bachtmeister von Litth.
Przezdziecki, Weltsicher Referendarius von Litthauen

Pac, Groß Notarius von Litthauen. Czacki, Kron Groß Mundschencke. Sollohub, General Feld Zeugmeister von Lite thauen.

(3

Fürst

ers

So:

von

onto

des

v.

Fürst von Radziwil, Schwerdträger von Lie, thauen.

Radziwil, Groß Vorschneider von Litehauen. Fürst Lubomirste, General Eron Wachemeis

fter.

Fürft Lubomirsti, Kron Schwerdträger. Graf Fermor, Rußischer General en Chef. Podosti, Groß Küchenmeister von Litthauen. Fürst Welfonsti, Rußischer General Major. Migczynsti, Castellan von Podlachien. Graf Broun, Rußischer General en Chef. Friedrich Ernst, Fürst von Unhalt Cothen. Baron Korff, Rußischer General Lieutenant. Lubiensti, Erze Dischof von Lemberg.

Offrowffi , Bifchof von Liefland, Coadjutor

bon Cujavien.

Zamonsti, Bonwobevon Inowladistam.
Granowsti, Bonwobe von Nava.
Czapsti, Bonwobe von Martenburg.
Mostowsti, Bonwobe von Pommellen.
Soltyt, Castellan von Sandomir.
Miastowsti, Castellan von Posen.
Brzostowsti, Castellan von Posen.
Rrasinsti, Kron Groß Secretarius.
Nzewusti, Dof Truchses von Litthauen.
Bieldhorst, General Kron Groß Quartiers
meister.

Graf Czernifchew, Rufifcher Geheimerrath. Chevert, Frangofischer General Lieutenant.

Sies

21

Ma Ru fes mice Won bom Kro

(

I. On other Works Bon! Bra

8. 2 9. D

Sieminffi, Weltlicher Rron Referendarins. Bezostowsti, Groß Notarius von Litthauen. Chrebfowicz, Caffellan von Nowogrob.

XIX.

## Liste der Herrn Officiers von

ber Kron Armee.

Seiner Mayestat der Königs Corps. Dufaren Kahnen oder Compagnien. 1. Duffaren Fahne Gr. Majestat ber Konigs.

Oberfter Cafimir Rudziensfi, Monwode von Massuren. 2. Fürst Czartoryski, Wonwode von Ruftand, Lieutenant Joseph Bafomiffi. Truch les der Landschoft Chelm. Falmrich, Frank Dus micei, Schapmeister der Landschaft Sanot. Woywodvon Dommern Mostowsti. 4. Fürst Lus bom refi, General Feld Wachmeister von der Krone.

Gepanzerte Kabnen oder Compagnien.

1. Gepang erte Fahne Gr. Manft. des Ronias. Oberffer, Abam Malachowski, Kron Grofbors Schneiber. 2. Des Castellan ven Krafau Poniatos wsfi. 3. Des Wonwed von Kiew Potecki. 4. Des Boywood von Nama Granowski. 5. Des Worwood bon Liefland, Gzembef. 6. Caffellan von Braclam, Branici. 7. Des Castellon von Przemys | Morsti. 8. Des Groß Kammerherr von Litth. Mnigech-9. Des KronDof. Schapmeister, Koffomfti. 10. Des Dber Rron Jagermeiffer Fürft Czartorysti. 11.

Genes

tog

Lite

meis

11. Des Generalkron Duartiermeist. Rielbersti. 12. Des Krondes Fähne. Mnised. 13. Des Starost von Trembowla, Potodi. 14. Des Starost von Luchailow, Westernowsti. 15. Des Starost von Kovogrod, Radi. 17. Des Starost von Bohuslaw, Fürst Lubomirsti. 18. Des Kanmerherr von Posen, Storzewsti. 19. Des Starost von Tygowiecz Rostowsti. 20. Des Starost von Taborow, Lubowsti.

Duffaren Fahnen oder Compagnien. Gr. Kon. Dob. des Durchl. Kron Prinzen. Corps. 1. Dufaren Kabne der Durchl. Kron Prinzen.

Oberster, Albert Miaskowski, Castellan von Posen. 2. Des Kron Dof Marschall, Mntegech. 3. Des Kron Groß Fähnrichs, Wielopolsti. 4. Des General Feld Zeugmeister von Pohlen und Starosten von Zipsk, Grasen von Brühl.

Gepanzerten Fahnen ober Compagnien. 1. Des Durcht. Ron Prinzen Konigl. Dobeit,

Oberste, Alexander Romer. 2. Des Wonwod von Posen, Postocki. 3. Des Wonwod von Sens domir, Wielopolski. 4. Des Wonwod von Podslien, Azewuski. 5. Des Wonwod von Lublin, Fürst Lubomirski. 6. Des Castellan von Sendomir, Solv Wf. 7. Des Castellan von Riow, Woronicz. 8. Des Castellan von Podlachien, Miączynki, 9. Des Kron Wroß Canzler, Malachowski. 10. Des Castellan von Raminiec Kosfasowski. 11. Des Kron Groß Ramers derr, Pomasowski. 12. Des Staros v. Krzemieniec,

Kårff

Für sten Lieu bon bon borg

mer Du See

cisc Of pie blo

Ini Bi to

ESFi. Star foon tiom, rob. A Luc Ofo: affor sfi.

rus. en. bon Rech. . 4. und

eit, mod Sens nod: fürst Solo

Des Rron bon mer: niec,

Fürft Sangusto: 13. Des Staroft von Bust, Für ften Jablonowsfi. 14. Des Graf Potodi, General Lieutenant von der Kron Armee. 15. Des Staroft ben Kaniow, Potocki. 15. Des Kammerherr von Braclaw, Fürft Czetwertonsfi. 16. Des Truchfes bon Chelm, Slugodi. 17. Des Staroff von Bara: now, Rurdwanowski. 19. Des Staroff von Do: brzoniez, Kalinowski.

Des Kron Groß Keldherrn Corps.

1. Duffaren Fahne des Kron Groff Feldheren, Cles mens Branicki, Woowod von Krakau. 2. Ihro Durcht, des Kurff Drimas. 2. Des Wonwood von Czernichovien, Miączynski. 4. Des Staroft von Dybow, Dabski.

Gepangerte Sahnen ober Compagnien: 1. Des Kron Grof Reldheren, Oberffer, Frans eiscus Stadnichi. 2. Des Wonwodven Welhomen, Offolinski. 3. Des Bonwod von Smolensk, Sas Pieha. 4. Des Wonwood von Novogrod, Fürst Jas

blonowski. Gepangerte Kahnen ober Compagnien.

1. Des Kron Groß Schapmeister, Graf Gede Inidi. 2. Des Kron Groß Schwerdtrager, Kurft Lubemirsfi. 3. Des Kron-Groß Stallmeister, Bielopolski. 4. Des Kron Ruchenmeister, Gozda: fi. 5. Des Oberfte Ruchenmeister von Litthauen, Podesfi. 6. Des Kron Unter Mundschende, Po: todi. 7. Des Kron Regenten, Karwidi. 8. Des

Fürst

Rurft Lubomirsti, Gearoffen von Biect. 9. Des Staroff von Chelm, Nzewnsfi. 10. Des Gtarcs fte von Grabowiecz, Potodi. 11. Des Staroff bon Blodzimir, Leduchowski. 12. Der Starofts von Geczerzecz, Potodi. 13. Der gurft Gulfoweft. Staroffen von Romogrod. Der Stareft von Romanow, Diga. Des Staroff von Stebnig Lan: doronsti Gobn.

> Des Kron Unter Relbherrn Corps. Bufaren Fahnen oder Compagnien.

Der Suffaren Kabne des Kron Unfer Feldberen Dherffer, Victorinus Wereffegensfi, Caffellan von Lublin. 2. Des Litthaufche Groß Feldberr, Fürft Radziwil .3. Kron Groß Feldmarschalls, Bielins Bi. 4. Des Ordynat von Zamosc.

Gepanzerte Sahnen ober Compagnien.

1. Des Kron Unger Feldherr, Oberffer Becline Bfi, Untertruchfes von Bust. 2. Geine Ronigl. Poheit des Pring Lav. 3. Gr. Königl. Hoheit des Derzogs von Eurland. 4. Des Bonwed von Belg, Potoci. 5. Des Wonwodvon Brzesc in Litthauen, Sapieba. 6. Des Wopmod v n Braclam, Kürften Nablonowski. 7. Des Castellan von Kamieniec, Humtedi. 8. Des Castellan ven Reuswiß Giebocki. 9. Der Rron Mundschenden Czadi. 10. Des Keon Hofe Truchses Fürst Lubomirski. 11. Des geweste Wonwod von Rava, Swidzinski, R tter von weisen Abler. 12. Des Staroft von Chencin,

Rubs

97:11

cin

bot

350

do

sfi

19

ms

bei

Gi

251

fre

20

fi,

fa

5

de

3

br

N

E

be

E

Des fares arost rosts vosts. von Lans

errn von Fürst elins

gline nigle t des Belze rften niec,

gbo-Des Des

tier cin,

Rubzienski. 13. Des Starosten von Wiedun, Mecinski. 14. Des Starosten von Warschau, Grat von Brühl. 15. Des Cammerheren von Lieffland Borch. 16. Des Landrichter von Braclaw, Gros cholski. 17. Des Truchses von Podolien, Lanson, ski. 18. Des Woywod von Posen, Potocki Sohn. 19. Des Schwerdträger, von Stenzycz, Kwasnie; wössi.

Leichte Fahnen.

Ben Gr. Maneft. des Koniges Corps , De berfter, Andreas Wegierski. Ben des Kron Groß Felbheren Corps , Oberfte Oftromsti. Ben bes Kron Unter Felbheren Corps, Obers fie Turdul. Ben bem Corps ber Orbination bon Oftrog, Oberfte, Abam Gtanislam Roftfoms. fi, Staroffe von Enfowierg. Ben bie gelben Sus faren Fahne, Leutenant Chojedi. Ben ber meifen Duffaren Fahne, Rottmeister, Michalowski. Ben denen Tartarischen zur Orbination gehörigen Fabnen, Rottmeifter, 1. Alembet, 2. Alinffi, Us brahomowicz, Jacobowicz. Ben der Milig ber Wonwohschaft von Kiow, Oberster Ernpolski. Ben ber Milis ber Wonwobschaft Braclam, Di berfte, Furft Ezetwertonsti, Cammerberr von Braclam.

Die hohen Chefs ben denen Infanterie Regimentern.

Der Königl. Kron Garde zu Fuß, General Liebenant Fürst Czartorpffi, Mopwode von Rugland.

G 4 Ben

Bep ber Königin Regiment, ber General Lieutes nant, Eraf Flemming. Bey dem Regiment Sr. Königl. Debeit des Kron Prinzen, der Generals Lieutenant von Golz. Bey des Kron Große Feldberrn Regiment, der General Major Kamms st. Bey des Kron Unter-Feldberrn Regiment, derKronSchwerdträser und General Kentenant Fürst Lubomirst. Bey dem Kran Artillerie Resammente, der Starcst von Zyps, Graf von Brühl. Bey dem Landwe Regiment, der Kren Desischaps meister und General Major Kossomst.

Die hohen Chefs ben benen Cavallerie Regimentern

Ben der Romial. Garde ju Pferde, der General Lieutenant Fürft Lubowirfti, Staroffe von Bos Ben der Königin Regiment, der Litte thauifibe Groß Rammerherr und General Lieutes nant, Mnigech. Ben bem Regiment Gr. Konigl. Dobeit des Kron Pringen, der General Lieutenant Glorgewift. Ben bes Reon Groß Feldberen Res aimene, der General Dajor Granowili, Staroffe von Tarnogorff. Bey des Kren Unter Felds berrn Regiment, ber General Major Wieniamffi. Beg des Kron Groß Stallmeifters Grafen Bielos polifi Regimente, ber General Lieuten, und Rren Groß Stallmeiffer, Braf Bielopolati feloft. Ben bes General Lieutenants und Staroffen von Trems bowol Grafen Porodi Regiment, bemeldter Bert General Lieutenant felbsten.

23

Fe nif me bee

Be (d)

55.8

े इस इस

23

6

Bey denen Ungarischen und Janitscharen

cutei

Gr.

erali

roft

uns ient,

ant

Ret

uhl.

ie

eral

Bos

litts

uter

igf.

ant

Res

offe

elds

ffi.

elos

cen

Sen

ms

err

1)

Ben der lingarischen Fahne des Kron Groß Feldheren, Oberste Bartschowsti. Ben der Januischaren Fahne des Kron Groß Feldheren, Nottmeister Polubinsti. Ben der Ungarischen Fahne des Kron Unter Feldheren, Nottmeister Ballben der Ungarischen Fahne bes Kron Groß Marsschalls, Fournier, Oberstseutenant.

## Liste der Herrn Officiers der

Litthausschen Armee.

Ven der Huffaren Kahne Gr. Majestat

Oberste, Sapieha des Wonwoden von Micistam Sohn. Ben Sr. Königt. Hohett des Kron Prinzen, Oberster, Fürst Nadziwil, Staroste von Nzesten, Oberster, Fürst Nadziwil, Staroste von Nzestenzez. Ben des Litthauischen Errof Feldberrn. Oberster Schlizien. Ben des Litthauischen Unter Feldberrn, Oberster Schlizien. Ben des Litthauischen Groß Canzlers, Fürst Czartoryski, Lieutenant Laniewski. Ben des Litthauischen Große Schapmeisters, Grafen von Flemming, Lieutenant Dolonski.

Bey der Petyhorffischen Fahne Gr. Man: fl.

Oberste Dainsti, Staroste von Osmian. Ben Gr. Königl. Poheit bes Kron Prinz, Oberste O: S 5 ginsti.

einstie Starofte von Przemalff. Ben Gr. Ro. nigl. hobeit bes Primen Lavier, Oberfter Das suficivica, Ben des Litthauifchen Groß Feldberen, Oberffer Dac. Ben bes Litthauischen Unter Feld, beren, Oberfter Josefowicz. Ben bes Caffellan bon Rrafau, Lieutenant Boniatowffi. Ben des Wonwed von Krafau, und Kren Groß Feldherrn, Branidi, Lieufenant Ciechanowiecht. Ben bes Ca: fellan von Troczk, Dainffi, Lieutenant Horoden: Ben des Wonwod ven Rugland, Caarforpffi, Pieutenant Gorski. Ben des Wonwod von Wie tebff, Sollahub, Lieutenant Alexandrowicz. Ben Wonwod von Brzefe, Savieha, Lieutenant Abras mowicz. Ben des Litthauische Groß Marichall, O: ainffi, Lieutenant Karnidi. De, des Litthauis ichen Unter, Cangler, Sapieba, Lieutenant Diffuls Ben bes Feld Commiffarii Oginffi, Lieute: nant Diore. Beg bes Lithauischen Referendaire, Pezezdziech, Lieutenant Znzemsfi. Ben des Fur, ffen Radziwill, Schwerdtrager von Litthauen, Lieus tenant Charneckt. Ben des Fürsten Radzimill, Worschneider von Litthauen, Lieutenant Zawiffa. Ben bes Ober Jagermeifter von Pohlen, Rurft Czarforpfft, Lieutenant. Ben bes Lithauischen General Feld Bachtmeifter, Precien, Lieutenant Zabiello. Ben des Pohlnischen General Feld, Zeugmeifter, Grafen von Brubl, Lieutenat Abras mowicz. Ben bes Litthauischer General Felde Brugmeiffer, Gollohub, Lieutenant Chrapowich. Bea

Be Will toil

Lie No Life Lie

For sel

F.

(B)

de Fi

GI GI

Bep bes Litthauischen Dofschapmeister, Massal, stieutenant Zavanek. Bep bes Fürsten Radzis will, Staroste von Nzeczyc, Lieutenant Bielaws, ki. Bey des Fürst Nadziwill, Ordinaten von Klecz. Lieutenant Sforzewski. Bey des Litthauischen Motarii, Sosnowski, Lieutenant Suzin. Bey des Litthauischen General Felde Wachtmeister, Lopota. Lieutenant Michniewicz.

Die Rottmeister ben den leichten Lithauischen Fahnen, derer 20. sind, imgl. ben dem 2. Ungarisschen und Janischaren Fahnen, werden aus Mansgel des Raums ausgelassen.

Roffchweiftrager ben ben Litthausschen Groß. Feldheren, Szwenfomffi.

Roffchweifträger ben ben Litthauischen Unters

Feldberrn, Gzemiot.

Rios

Ras

£11,

elds

lan

Des

rn,

Sa:

Pi,

Bis

ien)

a

0:

uis

uls

fer

٠,

rs

112

II,

a.

en

nt

as

55

1.

Bey Gr. Mapest. des Königs Regiment Cas vallerie, ist General en Chef, der Fürst Radziwill, Groß Vorschneider von Litthauen.

Ben Gr. Mapest. bes Konigs Regiment Infansterie und Litthausschen Garbe, ift General en Chef ber Litthaussche Groß Schapmeister, Graf von Flemming.

Bey Gr. Ronigl. Hoheit des Kron Pringen Res giment Cavallerie, ift General en Chef, der Felds

Commiffaius von Litthauen, Oginffi.

Ø 6

Ben

Ben des Litthauischen Groß Feldberen Regiment Infanterie, ist Oberste der Fürst Radziwill, Schwerdträger von Litthauen.

Ben des Litthauischen Groß Feldberen Regis

mente Cavallerie, ift Oberfte Jablonffi.

Ben des Litthauischen Unter Feldheren Regis ment Infanterie ift Oberste der Litthautsche groß Notarius, und General Lieutenant Brzestowski.

Ben des Litthauischen Unter Feldheren Regis ment Cavallerie, ift Oberfte, ber Litthauische Groß,

schenke Massalsti.

Ben dem Litthauischen Artislerie Regiment, ist en Chef, der General Feld Zeugmeister Sollubub, Staroste von Jezterzycz, Oberste Massalsti, Stas roste von Radoschkow.

#### XXI.

#### Das hohe Reichs Tribunal bestehet dieses Jahr aus folgenden Des putirten.

Prefident, Adam Krafinffi, Kron Groß Secre, tarius, und Scholafficus von Gnefen.

Marschall, Adam Pifarzewift, Unter Cammes

rer von Lublin.

Aus dem Capitul von Gnefen, Michael Rome, di, Domherr von Gnefen, Vice Prafident.

Aus dem Capitul von Lemberg, Erifpin Cieffe: wofi, Domherr von Lemberg.

Mus

al

đị

m

em

Mus dem Capitul von Reaf au, hieronim. Wielo, alowsfi, Kron Rleynodien Bermahrer und Scho, lafticus von Krafau.

Gierafomfti, Domherr ben Krafan und War:

fchau.

easi

ville

eais

eais

rog

eais

DE.

ift

ub,

tas

:00

er

es

03

į.

Aus dem Capitul von Rujavien, Ferdinand Ris

Aus dem Capitul von Posen, Joseph Korptot

wffi, Domberr von Dosen.

Aus bem Capitul von Plozfo, Stanislaus Pots fanffi, Scholasticus von Plozfo.

Mus dem Capitul von Lugf, Abam Zlotnichi,

Cantor von Lust.

Aus dem Capitul von Przempst, Urbauffi, Domberr von Brzempst.

Aus dem Capitul von Culm, Martin Stracho:

di, Domherr von Plogfo und Culm.

Aus bem Capit. von Chelm, Georg Bietfomffi. Domberr von Chelm.

Aus dem Capitul von Riow, Nicolaus Trem,

binffi, Domberr von Riow.

Mus dem Capitul von Caminiec, Martin Oftro:

wfti, Domberr von Camieniec.

Aus dem Fürstenthume Ofwiecim, Adam Pifar, emffi, Unter Cammerer von Lublin, Marfchall.

Aus der Landschaft Wielun, Pladislaus Pfar, Mi, des Touchses von Wielun Sohn.

\$ 7

Mus

Aus der Moymodschaft Lenczyz, Alexander Tzierzbickt, Fahnrich von Inowsadz, Joseph Kucienski, des Jagermeisters von Brzezin Sohn-

Aus der Wogwodschaft Volhynien, Joseph

Borgedi, Schapmeifter von Latoczow.

Aus der Wegwookhaft Podelien, Anton Lipins fli, Landgerichts Schreiber von Podelien, Cajetan Chrynowieck, Schwerdtrager von Podelien.

Aus der Bogwodschaft Beizk, Michael Bydzga, Unter Truchses von Beizk, Michaus Polanowski,

Jägermeister von Belg.

Aus der Woomwohchaft Podlachien, Matthäus Poletylo, Unter Truchfes von Bielst, Jablono, wst., Oberster von der Kron Armee.

XXII.

Die an den Königl. Johlnischen und Chur Sachsischen Hofe sich befindlichen Ausländischen Minister und Gesandten nach dem Alwhabet.

Der Bayersche Baren von Megel.

Danische Graf Saurthausen, ausserordentliche Gefandter Legations Secre airie Rnur.

Englische, Milord Stormont.

Franzöffche, Marquis de Monteuil, Minister Plenipogent. Duran Minister zu Warschau.

Sollandischer, de Calfoen.

Rang

3)

ni

fa

DY

311

30

un

me

mo

tia

Rei

Ranferliche Graf Sternberg.

ph

ph

ins

an

a,

Fi.

13

0%

er

Neapolitanischer, Berzog von St. Elifabeth. Dabstliche, Graf de Serra, Erze Bischof von Mitylen, Runtius und Legatus a Latere. Stephas

nini, General Auditor ju Warfau.

Pfalt, Chur, Fürft Daren d' Dalberg.

Preugen, de Benoit Slommer, Legations Ser cretaire zu Barfchau.

Der Rusische, von Groß, ausserordentl. Ge:

fandte, Rygewffi, Rendent zu Warfchau.

Der Schwedische, Baron von Soepfen, auffer, ordentliche Gesandte, Baron Siegroth Resident zu Warschau.

# Merckwürdigste Begebenheiten vos verslossen 1758. Jahres.

Den 22. Jan. wurde Königsberg und das gans te Königreich Preussen von der Rufische Armee unter Commando des General Fermer besetzet.

Den 9. Febr. übernahm der Grafvon Cler, mont, nach dem Derzog von Richelien das Commando der Frangofischen Urmee.

Den 12. Febr. trat ber regierende Pfalze. graf von Zwebbruden gur Romifchen Refigion.

Den 26. Febr. fanden sich die Franzosen genöstiget nachdem die den 8. Septemb. 1757. zu Closster Sewen geschlossene Convention, den 28. Novemb.

vemb. von den Hanovrianer war gebrochen worden bie Sanovrisch en Lander zu verlaffen.

Den 28. Febr. verfiel der Rufifche Groß Cang ler und Dremier Minifter Graf Beffuchef in Uns

anade.

Den 5. April, that die Englische Flotte auf die Frangoffiche Inful Dair, obnweit Rochelle eine Landung, ruinirte die baffgen Beffunge Werde und verbrannte nebst eingen Schiffen alle fie bas felbst befindliche Materialien.

Den 11. April, murde ber neue Tractat gwie ichen bem Ronige bon England und dem Ronige von Breufen, geschloffen, vermöge welchen Enge land dem Ronige von Preuffen, fo lange gegens wartiger Krieg bauern wird, 670000. Pf. Ster: linge jabr ich zu gablen verspricht, so nach Poble nischen Gelde, ohngefehr 26. Millionen Gulden ausmachet.

Den 16. Upr. haben die Preuffen die Beffung Schweidnis, fo bie Desterreicher 1757. erobert, ihnen folde burch eine harte 14. Tägige Belage

rung wieder abgenommen.

Den 1. Man, baben die Englander die Frans zösische Vestung Fortstouis, so an den Affricanis

ichen Rufte lieget, erobert.

Den 3. Man, verstarb der Romische Pabst Bes nedictus XIV. aus dem Saufe Lambertini, noch einer 18. Jahrigen Regierung.

Den

fen

Rin

qua

Gu

Der

Am

me

an

Bi

bei

du

ein

be

mi

80

Ea

163

ru

Den 3. Man, gieng auch ber Ronig bon Preuls

fen mit feine Armee nach Mabren.

ben

11123

Hin

Die

ine

fe ,

bas

mis

ige nua

ens

ers 1613

en

ta

rty

ge,

17 5 110

29

ch

Den 8. May, murbe ber Tractat gwifchen bem Ronige bon Spanien und Portugal, megen Baras quan aemacht.

Den 10. Ma), nahmen die Frangofen benen Englandern in Beftindien, unter Commande bes Deren de Soupire einige Stadte und Befrung am Fluffe Gangefem ab.

Den 16. May, ergieng das Konigl. Rescript

wegen der Oftrogischen Ordination.

Den 27. May, fieng der Konig von Dreuffen

an Ollmus zu belagern.

Den 2. Jun. gieng ber Bergog Ferdinand von Braunschweig über ben Rhein, die Frangofen gu berfolgen.

Den 6. Jun. that die Englische Flotte eine Lanie dung ben Cancale ohnweit Gt. Malo, verbrannte einige Schiff und bie ba befindliche Materialien.

Den 12. Jun. fart der Pring bon Preuffen, des Rouigs von Prengen Bruder, in 36. Jahre.

Den 23. Jun. geschahe bie Schlacht ben Eres belt, zwischen den Frangosen und Danovrianern,

mit Berfuft ber erftern.

Den 30. Jun. fiel das Treffen ben Domffadel bor , gwischen benen Defferreichischen Generals, Laudon und Giflowick mit den Dreugen, wo die legtern überminden worden, und die Belages rung von Olmus aufgehoben wurde. Den

Den 2. Jul. Berließ der Konig von Preugen

Olmus und Mahren.

Den 6. Jul. wurde in dem Conclave, so den 15. May seinen Anfang genommen der Cardinal Rezzonico, Bischof von Padua zum Römischen Pabst unter den Nahmen Elemens XIII, erwählet.

Den 2. Jul. geschahe die Schlacht ben der Inssell Licen Derogo in America zwischen dem Englissschen Abmiral Abecromby, und dem Französischen Admiral Mentcolm, zum Nachtheil der Engsländer.

Den 9. Jul. übernahm der jetige Marschall ben Contades das Ermmando der Französischen Armee am Rhein an die Stelle des Grafen von Elermont.

Den 22. Jul. geschahe die Schlacht ben Sons bershausen, ohnweit Cassel, zwischen denen Franz zosen unter Commando des Prinzen de Soubise, und den Hanovrianer, mit Verlust der lettern.

Den 25. Jul. verließ ber Konig von Preußen Röniggraß, so er den 13. Jul. eingenommen, und

fury darauf gang Bohmen.

Den 26. Jul. eroberten die Englander Louis, beurg oder Capo Breton in America unter Coms mando des Generals Amberft.

Den 28. Jul. gieng die Hanobrische Armee uns ter Commando des Herzogs Ferdmand von Braunschweig über den Rhein zuruch. un

1111

nn

but

Die

ge

be

m

3

10

be

111

ri

S

te

b

fi

Den 14. Aug. gieng bie Defferreichische Armee Unter dem Marschall von Daun in die Lausnis,

um die Preuffen zu verfolgen.

Den 15. Mug. wurde die Englische Flotte, bie unfer den Admiral Hawe den 5. Aug. ben Cher: bourg in der Mermanbie eine Landung gethan und biefen Schaben verübet, von benen Reanzosen meg. gefrieben.

Den 25.4.26. Mug. gefchabe die groffe Schlacht ben Borndorff, ohnweit Groß Camin in der Neue mard, mit ber Rufifchen Urmee unter ben Graf Fermor und bem Konige von Preuffen.

Den 27. Mug. fearb die Rimigin von Spanien, Schwester des Koniges von Portugall in 27.

Jahre.

iffent

15.

Rezs

abst

In

alis

hen

ng:

all

en

on

ns

Itts

Te,

ett

b

33

13

Den II. Gept, landet die Englische Alotte un: ter Commando des Admiral Blich in Bretagne ben St. Caff, mo fie ven den Frangosen unter Come mande des Bergogs von Aguillon mit Berluft gu. ruck getrieben worden.

Den 29. Gept emb. fiel bas Treffen ben Lugnen Unichen den Frangosen unter Commando des Marquis de St. Dern, und den hanovrianern uns fer Commando des Herzog von Holftein Gottorp

bor, mit Berluft ber lettern.

Den 2. Octob. machte ber neue Pabft bie Beren Reggomce, Bernis und Printi gu Cardinafen, und find noch 16. Bute vacant.

Den

Den 5. Octob. hat ein Theil der Defferreichts schen Urmee unter Comman'o des Grafen von Darsch die Bestung Reise belagert.

Den 7. Octob. wurde ber Reichstag gu Bars ichau, fo ben 2. diefes feinen Ungang genommen,

gerriffen.

Den 10. Octob. geschahe die Schlacht ben Lutterberg in heffen, zwischen den Franzosen unter den Prinz de Soubise, und den handvrianern mit Verluft der legtern.

Den 11. Octob. hatte der Eurlandische Deputir, te Berr von Schöpping seine Audienz ben bem König und der Republik, wo er zugleich um einen

neuen Bergog bat.

Den 14. Octob. geschahe die Schlacht ben Soche frichen in ber Ober Lausnig zwischen ben Defterreichern, unter Commando bes Marschall von Daun und bem Konige von Preugen, wo die Desterreicher einen berelichen Sieg erhalten.

Den 4. nov. bub der General Barfch die Bes

lagerung von Reiffe auf.

Den 7. Rov. endigte fich das Senatus Confie lium nach Bunfch, fo den 30. Oct. zu Warschau

angefangen worden.

Den 7. Rov. wurde Jof. Podoffi Groff Ruchenmeister von Litthauen, vermoge des Senatus Conflium, vom Konige und der Republik zum Ges fandten an die Pforte ernennet.

Den

Der

25"

M

Die

in

ru

br

D

I

b

Den 11. Nov. fam die Rugifche Urmee unter dem General Fermer, fo den 2. Aug, in die March Brandenburg eingerudt, von dar jurud um die Winter Quartier in Poblen zu halten.

Den 16. Nov. giend die Defferreichische Armee die unter ben Feldmarfchall Daun, den 8. biefes in Sachsen eingerudet, und als ben der Annabe: rung gegen Dresben, die Borftabte ben 10, biefes bon den Preuffen in Brand geffedet worden, nach Dirne, von dar aber nach Bohmen gurud.

Den 19 Nov. erhielte Gr. Ronigl. Sobeit ber Dring Carl von bem Konige und Genat, bas am 16. Diefes unterschriebene Diploma als Bergog

bon Eurland.

Den 20. Nov. hat die Frangbfifche Armee uns ter bem Commando des Marschall von Contades auf benden Seiten des Rheins die Winter Quar: tiere bezogen.

Den 24. Nov. hat fich die unter Commando bes Pfalggrafen von Zweybrud befindliche Reichs: Armee, gleichfals nach Francen in die Win-

ter Quartiere begeben.



bon ars nen

idis

Puti iter mit

firs em nen

ch6 ers on Des

Ses 1925

au 11 4

118 sex

### REGLEMENT.

Derer benm Königl. Johl. und Litth- General Post-Almte zu Warschau, ein und ablaufenden ordinairen Posten.

Montags frühe um 10. Uhr.

Die Breslauer Post mit Briefen aus Schlessen, Sachsen, Branz beburg, ausm Reich, Ober und Riesber, Ungarn, Schweiß, Braband, Polland, Engelland, Franckreich, Schweden, Dannemark, und übershaupt von allen auswärtig gelegesnen Ländern; Imgleichen hier aus Boblen von Kalisch, Bieruschow,

Got

frul

M

mac

1111

Kommen an.

Mittwoche frühe um 9.

Die Krakaner mit Briefen aus Mahren, Ober, Shlessen, Ulngarn Obersund Nieder, Desterreich, aus Italien, und ausm Neich. Irem aus Ezenstechwund, Kielce. Insgleichen aus ganz Ausland, nems lich von Bialacerkiew, Kammiec, Lemberg, Samosc, Jaroslam, Lusblin, Oppgrow, Sandomir, und Koszienic. Isem aus Danzig, Maris enburg, Marienwerder, Elbing, Graudens, Thoren, Opbew, aus Groß

Frentags frühe um 10. Uhr.

no

111 0

ies

atte

tes

10,

th,

23

23

v,

n

B

Sonnabends frühe um 9. Uhr. Gref Peblen, als Fraustabt, Liste, Posen, Gniezne, Bromberg, und Lewis.

Die Brestauer Post mit Bries fen aus ganz Deutschland, aud üs berhaupt allen auswärtig gelege, nen Landen, und Derfern, wie am Montage. Item aus Krakau wie am Montage.

Die Litthauer Post von Kauen, Wilda, und Grodno. Ingleichen aus Mittau, Riga, und St. Pertersburg. Item von Brzesc aus Litthauen, Grodno, Pinsko, und Biala.

Montags rühe um 9. Uhr.

Mittwochs uach Mittag um 4. Uhr. Gehen ab.

Nach Tyfoczyn, Bialystock, Erods no, Kauen, Wilda in Litthauen. Item nach Mittau, Niga und St. Petersburg, nach Brzesk im Litz thauen, , Pinsto und Biala.

Die Post nach Bressau mit Bries fen nach ganz Deutschland, Holland, Engelland, Frankreich, und überhaupt alle auswärtig gelegene Länder und Derter, von wannen solche Montags ankommen. Item nach Krakau, Kielc, Czenstochow, und Tarnowip.

Dennerstags nach Mittag um 5. Ubr. Nach gant Augland, Prengen Große Pohlen, und überhaupt an alle Oerter im Königreiche, von wannen selche Tages vorber, als Mittwochs specificirter massen ans gefommen.

Sonnabends nach Mittag um 4. Uhr. Die Breslauer Post mit Bries fen nach ganz Deutschland, Hols land, Engelland, Franckreich, Itas lien, wie am Mittweche, besgleis chen nach Krakau, wie Mittwech.

Die urbinairen Briefe sennd allemahl 1. Stund vor gemesten Abgang, an denen aber was besond des gelegen, noch etwas zeitiger abzugeben, um seibige desto besser recommendiren und erpeduen zu konnen, ausser dem solche zwar ang noute men, dis zum andern Posttage aber liegen werden.



Biblioteka Jagiellońska

gen,

ven als

ries fas eis ch.



stdr0018630

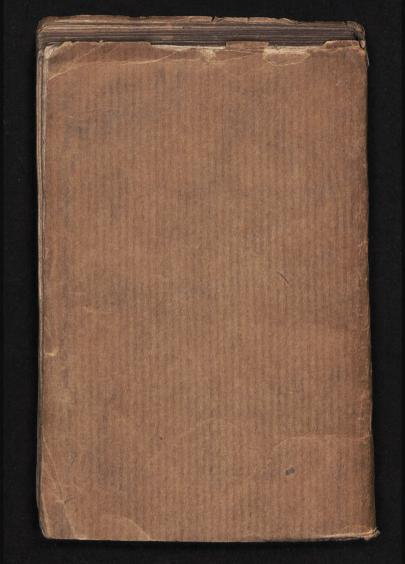